

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Hermine Spies

Ein Gedenkbuch für ihre Freunde





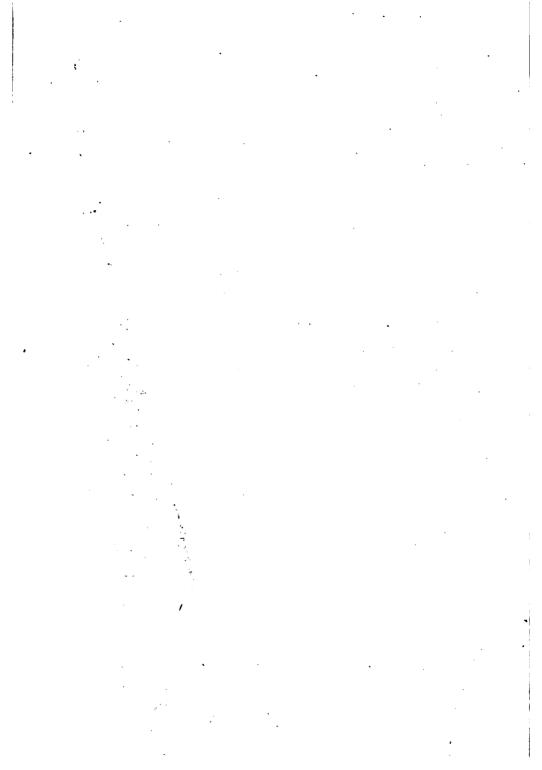





Barrier Control

Ein Ge

The state of the s

Potto, verbejjer.

.

Burney Commence of the second second



4

34.

# hermine Spies

# Ein Gedenkbuch für ihre Freunde

von

#### ibrer Schwester

Mit einem Vorwort von Heinrich Bulthaupt

Dritte, verbefferte und durch eine Reihe ungedruckter Briefe von Johannes Brahms und Klaus Groth vermehrte Auflage



Leipzig 3. J. Göjdben'jdbe Verlagsbandlung 1905

# UENEKAL

Alle Rechte von der Verlagshandlung vorbehalten

ML 420 S75 S8 1905 MAIN

Unserer mütterlichen Tante Lina Robbe gewidmet

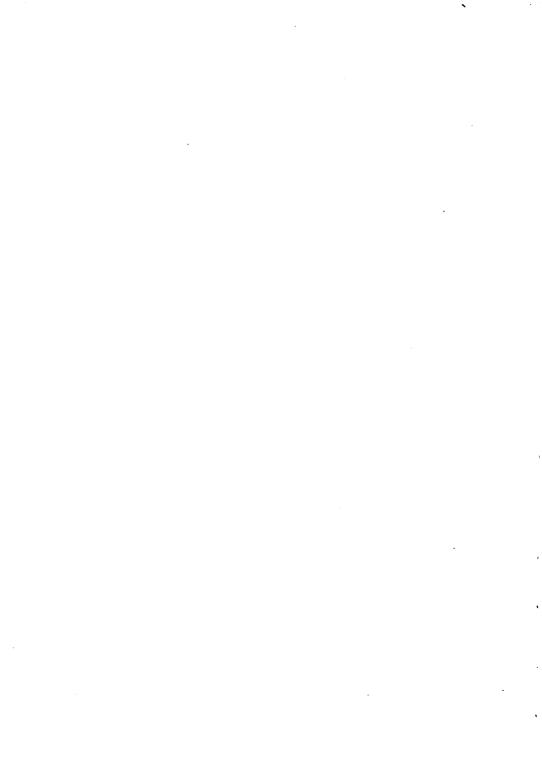

## An hermine Spies.

Du holde Königin des Gesanges, Durch deren zaubervolle Kunst Auch meine Lieder höh're Gunst Gewannen, als kraft eignen Klanges!

Wie soll es meinem Wort nun glüden, Für Deinen Korb voll Blumenpracht, Zum Wiegenfest mir dargebracht, Den Dank Dir würdig auszudrüden?

Nur was ich habe, kann ich geben, Ein stummes Lied send' ich Dir zu — Soll's Deiner würdig sein, mußt Du Durch eignen Wohllaut es beleben.

Friebrich von Bobenftebt.

Wiesbaden, den 6. Mai 1889.

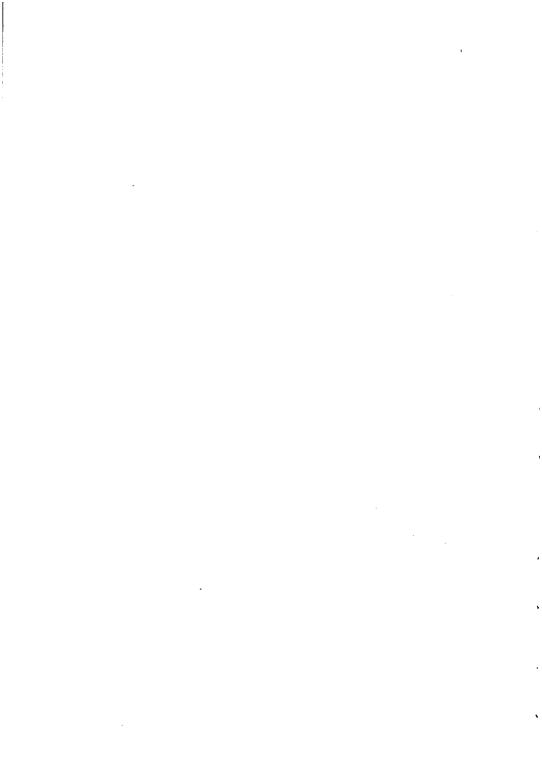

# Jnbalt

|                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                              | 9     |
| Einleitung                                           | 14    |
| I. Kindheit und Lehrjahre (mit Bild als vierjähriges |       |
| Mädchen)                                             | 19    |
| II. Hin und her (mit Bild als Siebzehnjährige)       | 81    |
| III. Auf der Höhe (mit Schwesternbild)               | 133   |
| IV. Bor Sonnenuntergang (mit Bild als Frau)          | 203   |
| Anhang:                                              |       |
| I. Briefe von Rlaus Groth (mit Rlaus Groths Bildnis) | 241   |
| II. Briefe an Maria Fellinger                        | 269   |
| III. Briefwechsel mit Johannes Brahms (mit Brahms'   |       |
| Bildnis)                                             | 291   |



. . . .

•

•



#### Vorwort.

Das Bild einer unvergeklichen Sängerin im Gedächtnis ihrer Freunde festzuhalten, hat eine liebende Sand diese Erinnerungsblätter zusammengefügt. Hermine Spies hat sich so tief in tausend Herzen gesungen und aus dem Quell ihrer Vollnatur so viel Liebe, so viel Frohsinn und Frische gespendet, dak die treue Beraterin der nun für immer Ge= schiedenen des Dankes vieler für ihre rührende Gabe aewik sein darf. Sie hat ihr mit diesem Buch kein prunkvolles, papiernes Mausoleum errichtet, kein biographisches Kunstwerk, an dem mehr Dichtung als Wahrheit ware. Sie hat erzählt, was sie und wie sie es zu sagen wußte, und zumeist nur lose Blatt an Blatt gereiht. Der Renner wird aus der Art der Anordnung und Darstellung mit Leichtigkeit den weib= lichen Geist, überall aber auch das weibliche Serz erkennen, und wenn auch keins ihrer Worte die Individualität der Künstlerin wiederzugeben vermag wie ließen sich auch beseelte Tone beschreiben? -, so tritt doch das Bild der Toten, wie sie sich im täglichen Leben gab, klar aus diesen Blättern hervor, die mit ihrem intimeren Inhalt für einen weiteren Leserkreis

nicht berechnet sind. Darum wäre auch eine andere Art der Darstellung ihrem Gedächtnis kaum gerecht geworden. Denn hermine Spies war trok des Reichtums ihrer Gaben eine einfache Natur. Trok aller Rlarheit ihres Verstandes reflektierte sie über ihre Runst nicht viel — das Beste trug ihr der "Augenblick" zu, der "mächtigste von allen Herrschern", nicht in rascher und wandelbarer Improvisation, sondern ausgereift, wie eine köstliche Frucht aus dem Füllhorn der Götter. Mit jedem Liede schien eine andere Seele aus ihr zu tönen, ein jedes gab ihr andere Mittel des Aus= druckes ein — und in dieser sichren und genialen Fähigkeit der Anempfindung schien sie mir immer einzig dazustehen. War aber der Schak gespendet. dann war sie "Mensch mit Menschen", und in den harmlosesten Freuden fühlte sich ihre frische, kindliche Seele am allerwohlsten.

Freilich hätte sie die Welt mit ihrer sieghaften Kunst nicht beglücken können, wenn nicht alles Ernste und Heitere, was sie mit ihren strahlenden Augen aufnahm, unbemerkt in den stillen Grund ihrer Seele gefallen wäre. Man muh sich den Klang ihrer Stimme zurückrusen, etwa wenn sie den "Memnon" sang oder die "Grenzen der Menschheit", um sie und ihre Briefe, die, schnell und auf der Reise geschrieben, gewiß nicht bedeutend zu nennen sind, und aus denen ein Fremder, der sie niemals sah und hörte, nur ein unvollkommenes Bild von ihr gewinnen könnte, ganz zu verstehen. Wenn sie über die heitersten oder gar über ganz gleichgültige Dinge schrieb und

plauderte und sich immer aufs neue in ihren Ersfolgen sonnte — dann blühte so Herrliches in ihr auf. Und dieser scheinbare Widerspruch wird allen, die sich auf eine Künstlernatur verstehen, nur bestätigen, was ein jeder empfand, der sie kannte: die Gesundheit, Stärke und Wahrhaftigkeit ihres Wesens. Wie jede geniale Natur redete sie über ihre Kunst nicht viel; in ihr bildete sich das Vollkommene still, und sie gab es bescheiden, wenn die Stunde gekommen war, wie der Geist sie unterwies.

Doch ihre Stimme ist verhallt, und bald wird sie sich aus der Erinnerung ganz verlieren. Dann aber mag dies Buch, dem ich, dankbar für die unvergleichlichen Liedergaben der Toten, dies Geleitwort gern mit auf den Weg gebe, noch von einer Künstlerin reden, die geboren schien, ein reiches Leben voll Glück dies auf die Neige auszukosten, und die so früh, so grausam früh ihren Lieden, ihren Freunden für immer genommen wurde.

Bremen, im September 1894.

Prof. Dr. Seinrich Bulthaupt.

## Vorwort zur dritten Auflage.

Der Wunsch, der zweiten Auflage dieses Buches Neues einzufügen, hat sich dadurch erfüllt, daß ich in den Besitz des Briefwechsels mit Johannes Brahms, den mir dessen Erben in Wien gütigst aushändigten, gelangt din. Auch wurde mir von seiten des Gatten meiner Schwester freundlichst alles zur Berfügung gestellt, was Hermine einst an Erinnerungsblättern mit in die Ehe genommen hatte, und von Freunden, was diese an Briefen besahen. Klaus Groth ist den Lesern genügend bekannt.

Es bleibt nur ein Wort über Maria Fellinger, an die Hermine manchen Brief richtete, und der die Brahmsgemeinde wertvolle Darstellungen des Meisters, eine Büste, die Brahms-Mappe, viele photographische Augenblicksbilder usw. verdankt, wie das stimmungs-volle "Ostermontag 1894". Ist es nicht, als hätten wir hier die Erklärung zu seinem Liede: "Störe nicht den leisen Schlummer, dess', den lind ein Traum umfangen", wenn wir den Meister traumverloren in die beschneite, winterliche Welt blicken sehen? In derselben Zeit, als Brahms sich wie ein Zugehöriger im Dr. Fellingerschen Hause in Wien bewegte, ver-

band eine innige Freundschaft Hermine Spies mit Frau Maria Fellinger. Sie ist eine künstlerisch reich beanlagte Natur, aus der bekannten Theologensfamilie Köstlin in Württemberg stammend, deren Kindheit schon in den poetischen Kreisen eines Uhland, Schwab, Geibel, Gerok, Fichte, Silcher und Köstlin, die als Gäste und Freunde im Elternhaus verkehrten, wurzeln durfte. Was da an Eindrücken mit ihr groß geworden, das verpflanzte sie später als Gattin Dr. Robert Fellingers in ihre wohltuende Wiener Häuslichkeit.

Der Wortlaut der ersten Auflage mußte mehrsach gekürzt werden, um Platz für die neuen Einslagen von und an Zeitgenossen zu gewinnen. Ich lasse den Leser ohne Kommentar in den Brahmsbriesen blättern; seine Worte werden immer mehr zu Dokumenten, je weiter seine oft herbe Persönlichkeit, die in brieslichen sichtbaren Zeichen so wenig — und doch so sehr — ausgiedig war, uns entrückt. Aber die Zeit, da Brahms' unsterbliche Lieder in der Seele einer Künstlerin lebten und uns zu Offenbarungen wurden, sei in diesem Buche seltgehalten, wenn auch heute die Musen einen Trauersor um das vergängliche Blühen jener freudig schaffenden Zeit weben.

Wiesbaden, Berbst 1904.

Minna Spies.

vivivivivivivivi

#### Einleitung.

Vor mehreren Jahren, als meine geliebte Schwester Hermine Spies im Glanze ihrer vollendeten Künstlersschaft stand, und wir beide mit staunenden Augen die Wunder und Schätze des Ins und Auslandes genossen, die sich uns nebenbei auf den Künstlersahrten darboten, forderte uns wohl mancher auf, diese Bilder wenigstens in Tagebuchblättern für spätere Zeiten sestzuhalten. Die ausübende Künstlerin konnte dieser lohnenden Aufgabe freisich neben der Tätigkeit ihres Berufs nicht gerecht werden, und ich, nur als Gesfährtin der Schwester beigegeben, bedurfte nach den reichen Eindrücken und körperlichen Anstrengungen des Reiselebens auch der Sammlung und Erholung.

Hermine Spies, die ihre künstlerischen Gaben verschwenderisch verstreute und die Herzen ihrer Zuhörer aufs innigste rührte, sie sollte der Zeiten Wandel an sich selbst erfahren und früh die bittere Berheißung des Dichterworts: "Auch das Schöne muß sterben" erfüllen.

Die Töne sind verklungen, die Lebensvolle ist dem Kreise ihrer Lieben entrissen. Der eigene Herd, den sie kaum für ein Jahr mit der ruhelosen Künstlerslausbahn vertauschte — an dem sie freudig mit der Würde des Weides schaltete — ist verwasst!

Biel ist mit ihr zu Grabe gegangen! —

Und in der Trauer hole ich nun die Briefe hervor und die Blätter, die teils von ihrer, teils von meiner eigenen Hand, teils von Freunden rührend in meinem Schreibtisch geborgen liegen.

In der Ode des Verlustes ziehe ich einen anderen Brief sinnend in Erwägung, den einer ihrer Freunde, Prof. Hans Schmidt aus Riga, schreibt, der mich milbe tröstend zu der Toten führt:

"....Wie kann sich unser bischen ohnmächtiges Menschengehirn erdreisten, in diesen dunklen Verhängnissen mit seinem Besserwissen und Wollen zu trösten!
Den Ropf gebückt halten heißt es, unter dieser schweren Sand, und sein Serz mag man wieder aufrichten in lebendigem Gedächtnis und erhaltender Liebe.

Wie öffnet sich — meinem Dafürhalten nach — barin für Sie gerade nun ein so natürlicher Weg! Wie wird das, was wir als halben Scherz damals besprachen, nun ein so schöner ganzer Ernst! Wie gibt sich von selbst alles: Stimmung, Form, Übersicht, und kann Sie gar nicht fehlgehen sassen in der sonst so schwer zu bewältigenden Aufgabe. Ich meine natürslich die Aufzeichnung Ihrer gemeinsamen Kunstlaufsbahn, die nun gleichsam wie eine Pflicht, wie ein Bermächtnisan Sie herantritt, und die Sie nun eigentlich als Ihre augenblickliche Lebensaufgabe betrachten mögen.

Wie ich's mir vorstelle, muß Ihre nunmehrige Gemutsverfassung Ihnen den untrüglichen Beweis für den Takt der Sichtung geben.

Wie muß aus solchem Gesichtspunkt alles Aleinliche von selbst verwelken und vergehen, und alles rein Heitere, einsach Menschliche deutlich und farbig hervortreten auf dem dunklen Hintergrund. Mir ist, als brauchten Sie fast nur Ihre Feder einzutauchen und aus dem armen, winterlich gepreßten Herzen schösse es hervor in Blüten und Bächen und ließe noch einmal in ganzer, kurzer Schönheit leben, was allem Tod zum Trot innen drin ja doch nie aushört, lebendig zu sein. Und wie ergreisend rundete und schlösse sich dieses Bild ab, recht wie ein Kunstwerk der Natur. So liegt das Rührende und Verklärte im Stofflichen selbst.

Ich wünschte, Sie empfänden das Gleiche in der nämlichen Lebhaftigkeit und ergriffen die dargebotene Hand des Schicksals, die Sie so gelinde aus dem dunklen Tal zu einer reinen Höhe führt. Das sind in Wahrheit die Toten, die ihre Toten immer wieder begraben. Die Lebenden lassen sie auferstehen! Tun Sie das auch, damit sie wieder lebt, und Sie mit ihr!...."

Wenn ich so, liebevoller Aufforderung gemäß, in vergangene Zeiten greife, trete ich vor ihre Freunde, an deren Hand Hermine Spies gleichsam durch eine Reihe von Jahren hinging, in deren gastlichen Häusern sie nicht nur in ihrer herrlichen Künstlerschaft, sondern in ihrer ganzen liebwerten Menschlichkeit willkommen geheißen und geehrtwurde, die sie förderten, beschützen, verstanden und liebten.

Indem ich im Geist mit Euch von ihr rede — wie sie sich aus einem gesunden, freien Kinde zu einer bedeutenden Künstlerin heranbildete, werde ich es — wie eine innere Genesung empfinden, den fernen Zeiten wieder nahe zu sein! Und so könnten diese meine Aufzeichnungen ihren Freunden zu einem Büchlein des Gedächtnisses werden, das in Wahr-haftigkeit und Treue ihr Lebensbild wiedergibt.

**M**. 6.

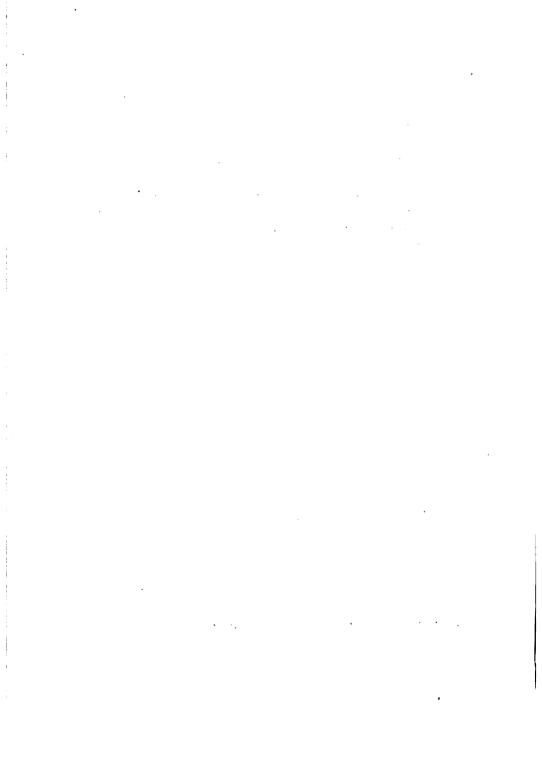

# Erste Abteilung Rindheit und Lehrjahre



# Rindbeit und Lebrjahre.

Löhnbergerhütte bei Weilburg, Prov. Rassau.

Wie traulich war das Fleckhen, Wo meine Wiege ging!
Kein Bäumchen war, kein Heckhen, Das nicht voll Träumen hing!
Wo nur ein Blümchen blühte, Da blühten gleich sie mit, Und alles sang und glühte Mir zu bei jedem Schritt.
Ich wäre nicht gegangen, Richt für die ganze Welt, Wein Sehnen, mein Berlangen, hier ruht's in Walb und Feld.
Rlaus Groth.

In einem lieblichen Gelände zwischen Wiesen und Wäldern lag das einsame Hüttenwerk — die Löhnsbergerhütte. Fast im ganzen Lahntale und drüber hinaus waren sie zerstreut, die Besitztümer von Baters Bettern, den Herren Gebrüder Buderus. Ein patrisarchalisches Leben verband die Glieder der verzweigten Familie. Noch sehe ich unsern Bater dies fröhliche gesunde Waldleben auf dem herrschaftlichen Landsit in Arbeitstraft und Freudigkeit geniehen, sehe ihn aus seiner Hera zu den Konferenzen und Jagden der zwei

bis drei Stunden entfernten Eisenwerke reiten, und die Mutter in der Geschäftigkeit eines vielseitigen Haushaltes Frieden und Behagen verbreiten. Sie war, achtzehnjährig, Tochterder Justigratswitwe Christiane Robbe und eine von zwölf Geschwistern, dem Manne in seine stille Ländlichkeit in die Ehe gefolgt. Es war am 25. Februar 1857, als, wie später ein Freund scherzend dichtete,

"Zum erstenmal die Sternlein schienen Aufs Himmelbettchen von Herminen, Die — singen konnte sie noch nicht — Aus dunklen Augen deutlich spricht, Daß sie mit ihrer Seele Glut Einst vielen Menschen bene tut."

Hier in dem einsamen Waldwinkel waren sie alle beisammen, die alten Kinderfreunde, die uns die Gespielen erseken mukten: Der alte Gartner, ber im Frühling aus frischen Weiden Flöten schnikte oder zur Weihnachtszeit Heubundel für Christfindchens Esel vor den Kenstern niederlegte. Hier gab es keine Spielwarenläden, die den Stadtkindern vorzeitig die Weihnachtsfreuden schmälern; ohne jede Vorahnung, wie in ein Zauberland, traten wir vor den überraschenden Lichterglanz des Tannenbaumes, mit sonntäglich bereiteter, gläubiger Seele, für die ganze Welt der Wunder empfänglich, und was wir sahen und empfingen, ward uns zu Eindrücken, so schön und unvergeklich, daß sie für alle Zeit ein Rosengärtlein ins Gemüt pflanzten. Da ging zur schöneren Jahreszeit die kleine Hermine an der Hand des Baters nach der

im Dicicht gelegenen Röhlerhütte und wurde mit ihren rußigen, schwarzen Bewohnern vertraut. Reine Mahlzeit hat je für sie so viel poetischen Reiz gehabt als die im Rohlenmeiler gebratenen Kartoffeln und das aus dem blinden Raffeetesselchen fredenzte Gebräu Und so schön hörte sich später des alten Röhlers. kein Märlein an als die Rückerinnerung an eine Zeit, die fern ablag von der lauten ungeahnten Welt. Da saken während der langen Abende die Mägde am Spinnroden, und der Leinenschrank der Mutter mit weißen. selbsterzeugten Schähen. füllte sich Das war die Umgebung, der Hofstaat der vier Geschwister, die in jener Zeit den frühen Tod einer älteren Schwester beklagen mukten. Gelegentlich gesellte sich noch ein anderer Hausgeist hinzu, eine alte Mamsell, die mehrmals des Jahres, wenn es was Besonderes. zu tun gab, helfend erschien und mit ihren Erzählungen uns die Märchenwelt er-Da sak hermine mit horchendem herzen zu ihren Füßen, und das "Rübezahl, Rübezahl, zähl' die Rüben noch einmal" oder die schöne Rittergeschichte der Rosa von Tannenburg, die Legende von der heiligen Genovefa — zogen durch die Phantasie des Kindes.

Der Schulunterricht hatte begonnen. Bom nächsten Dorfe war ein Lehrer dazu ausersehen worden. Das war eine unliedsame Unterbrechung der Spiele, die bisher einzig das Dasein gefüllt hatten. Aus einer künstlichen Mooswand, die, grün umrankt als Zierat und Schutz im Blumengarten stand, zupften wir heimlich kleine Moosbüschel, um so nach den

Feldern zu spähn, woher der Gefürchtete seinen Weg nahm. Eines Tages kam der würdige Lehrer mit langen Schritten über den Wiesenweg gegangen. Da hatte der älteste Bruder eine rettende Idee, er sette uns dreie heimlich in ein Wägelchen und suhr uns weit in den Wald hinaus. In alle Winde stoben die Suchenden, die Ausreißer einzusangen — und wieder= holt wurde die Flucht nicht wieder! Aberraschend waren oft die schwester. "Nennt mir einen hohlen Raum, Kinder", sagte der Lehrer — und blitzschnell Hermine: "Ein Strumps, in dem kein Bein drin ist!"

Nichts störte die Weiterentwicklung in der Erziehung, bis durch den frühen Tod der Mutter das Lebensschifflein, das so schön auf glattem Strom dahinfuhr, ins Wanten tam. Eine Inphusepidemie. die, wie die Landleute sagten, "den Bach herunter geschwommen kam", raffte die kaum 30jährige Mutter in der Blüte und Schönheit des Lebens dahin. Als das "große Sterben" mit schwarzen Fittichen über die Gefilde sich legte und die Dörfer ringsum heimsuchte, war in fast abergläubischer Bestimmtheit eine schwere Ahnung in der jungen Mutter aufgestiegen, die sie mit den Worten: "Unserm Sause widerfährt ein Unglud" dem Bater mitteilte, als sie zum lettenmal an seinem Arm im Garten ging: leise erschauernd erzählte sie ihm, daß sich ihr Kleid heute an einem alten, vermoderten Grabkreug auf dem Dorfkirchhof gefangen habe, als sie einen Rosenstrauß auf das Grab der früh verstorbenen kleinen Tochter gelegt. Ihre bange Ahnung hatte sich bald erfüllt.

Noch während der Schatten des Todes die sonnige Beimstätte umdüsterte, bangte man in einem anderen Klügel des Hauses um das Leben der kleinen Hermine. die ebenfalls am Inphus erfrankt war, an deren Bettchen statt der sorgenden Mutter eine fremde Wärterin sak. Wie lebhaft ruft mir die Erinnerung jenen Morgen wach, an bem wir andern Geschwister nach langer Wagenfahrt zu fernen Verwandten gebracht wurden! Der Vater war, von Schmerz und Rummer gebeugt, bei seinen Kranken zurückgeblieben, um deren Leben er um so besorgter war, als es anfing, an ärzt= licher Hülfe zu mangeln. Nach langer Trennung aber durften wir endlich wieder in den heimatlichen Sof ein= fahren, und oben am Fenster lächelten uns zwei braune Rinderaugen entgegen, die dem Leben wiedergegeben waren.

Hirzenhainerhütte, Bogelsberg in Oberhessen.

Das Hauswesen des Baters hatte eine Beränderung erfahren; die verwaiste Stätte der Mutter nahm eine Schwester derselben ein, die uns mit mütterlicher Liebe hegte und pflegte und uns allezeit eine treue Freundin und Beraterin blieb. Sie war es auch, die mit ihrem schönen Klavierspiel der Musika die Pforten des Hauses öffnete. Bei ihr sang Hermine ihre ersten Kinderlieder: "Seht, der Himmel strahlet hell und rot wie Glut, der so schon ihn malet, Gott, o Gott ist gut", hieß das erste. Ein eigener Reiz lag über diesem Stimmchen, so hell, so rein, so selbständig

klang es. Sachte und unbewukt wurde nun der Grund zur Entwicklung eines wahrhaftigen Rünstlergemüts Der Bater hatte sich von dem Ort, an dem er sein Glück begraben, fortgesehnt, und ein anderes Hüttenwerk - auch den Bettern gehörend - die Hirzenhainerhütte im Bogelsberg mit dem Aufenthalt im Lahntale vertauscht. Auch hier war es nur eine Dorficule, verbunden mit dem Sonderunterricht des Ortsgeistlichen, der die Kähigkeit des Kindes weiter bildete. Wie gerne sprach Sermine von diesen ersten Schulerinnerungen! Wie dankbar gedachte sie dieser Lehrer! Zu Sause wurden die ersten Anfänge einer tüchtigen Bildung fräftig unterstütt. "Bon der Pike auf dienen" war des Baters Wahlfpruch. So tam es, daß hermine keinerlei Ausnahmen von den Gebräuchen und Regeln der Dorficule beanspruchte, und ihr keine gestattet wurden. Wenn man die fertige Sängerin später nach ihrem allerersten Auftreten fragte, so erzählte sie lachend, "das habe in der Dorfschule stattgefunden, als in den Chören des Schulgesanges der Rucuck einen Ruf anzustimmen hatte". Dazu nahm man sie aus der Klasse heraus, stellte sie in eine Ede, und genau wußte sie mit dem melodischen "Rudud, Rudud" den Einsatz zu treffen. Heiter icherzend pflegte sie dann weiter zu erzählen, daß ihr das Licht über die Auffassung der Worte doch wohl erst viel später aufgegangen sein musse, benn Monate lang habe sie bei der Liedesstelle: "Rie kann ohne Wonne beinen Glanz ich sehn", gedankenlos eine wirkliche "Ranonenwonne" in die Welt hinausgeschmettert.

Bu den dörflichen Gebräuchen gehörte es. daß au der Konfirmationszeit der Schulkinder die alte protestantische Dorffirche mit Maien und Eichenlaubfranzen geschmückt wurde. Da zogen die Mädchen mit groken Rörben von einem Garten der Söfe zum anderen, nach der freundlichen Mühle hin, während die Anaben die Buchen- und Tannenzweige aus dem Walde brachten — und die kleinen Kände halfen die Sträuke binden und die Blumen den Kranzwinderinnen reichen. Es war eine uralte Rirche, die manda schmückte; aus dem 13. Jahrhunderte stammte sie, und gar oft saken fremde Maler, die ins Gebirge wanderten, vor den reinaotischen Ornamenten und Kapitälen, sie in ihrem Stiggenbuche festzuhalten. Auch ein Rinder= ölbild von Hermine stammt aus jener Zeit. fremder Maler war in die Wälder gekommen. Horst Dem fiel Hermine auf. war sein Name. hat die goldenen Augen der Waldeskönigin", hatte er zum Bater gesagt, und er erhielt die Erlaubnis, sie als Studienkopf zu malen. Wo mag es hingekommen sein, das Bild, das jest so großen Wert für uns haben würde?

Fand das heilige Abendmahl im Dorfe statt, so wollte es der Brauch, daß von einigen der auserwähltesten Schülerinnen die silbernen Abendmahlsgefähe, die im Pfarrhause verwahrt wurden, in seierslichem Juge, während die Gloden die Kirchgänger zusammenriesen, über die Straße getragen wurden. Dieses Amtes hatte auch Hermine in kindlicher Unsbefangenheit und mit frommen Schauern mit ihren

Mitschülerinnen gewaltet. — Und zur Sonnen= wende das Erntefest: Auch dabei hatte sie zu tun, da spendete jeder wohlhabende Dorfbewohner die schönsten Krüchte aus Keld und Garten. wer von den Schulkindern zu Hause über silberne Schalen oder Rörbchen verfügte, der brachte sie mit zur Schule, wo der Erntefest-Aufbau vom Lehrer geordnet wurde. In Reihen aufgestellt, durch Blumenbogen verbunden, trug jedes festlich ge= kleidete Mädchen eins der malerisch geordneten Fruchtförbchen; dem Zug vorauf ging die Oberste der Klasse mit dem aus goldenen Ahren geflochtenen Aranze. Der blieb dann den Winter über an der Kirchenwand hängen, wenn die Mäuse seiner Bedeutung ehrenpollen nicht schon früher Ende gemacht hatten. Aber auch von dusteren Begebenheiten wurde keiner der besseren Schüler ausgeschlossen. Wenn ein Dorfbewohner zu Grabe getragen wurde, wanderte die ganze Jugend mit dem Gesangbuche unter dem Arm hinaus auf den Friedhof, der auf einer Anhöhe am Waldessaum lag, und so kam es, dak sie, die später eine der gefeiertsten deut= schen Sängerinnen war, dem alten Arnold, dem Dorfältesten, das Sterbelied am Grabe sang.

Es waren merkwürdige Gegensätze, die das äußersliche Leben umgaben, sonderbare Erscheinungen eines ärmlichen Gebirgsvölkchens, Gestalten, unmittelbar dem würzigen Waldboden entsprossen. Und man muß sie kennen, diese dunklen Waldungen des Vogelssberges mit ihren Schlinggewächsen und Moosbärten

an den knorrigen Baumstämmen, mit ihren heimlichen, ganz von Waldkräutern durchdufteten Steigen, die Hermine in Roseggers Schriften — eines ihrer Lieblingsschriftsteller, dem sie später persönlich begegnen sollte — so gerne wiederfand und sie ihr so heimisch machten.

Und jenseits der breiten Landstraße trennte sich das Dorf von der Umgebung des herrschaftlichen Stammhauses der Hüttenbesißer und Fabriken. An einen sanft ansteigenden Waldeshang gelehnt, war es von Blumenbeeten, plätschernden Springbrunnen und Fichtenhainen umgeben. Stille Weiher und Waldwiesen, dunkte Efeuwände und Borkenhütten lagen mitten drin. Auf diesem Fleck heimatlicher Erde lebten die Verwandten des Vaters, denen er in brüderlicher Freundschaft verbunden war: die Segenspender und Wohltäter für viele Bewohner des Tales, großebenkende Menschen im wahren Sinne des Worts.

Der Schmelzofen entsandte Tag und Nacht seine Feuergarben gen Himmel, während es unten in seinem Schlund brodelte und kochte. Der Eisen-hammer dröhnte in wuchtigen Schlägen — einem unerbittlichen Schicksal vergleichbar, das auf ein Menschenherz fällt — weit in die stillen Wälder. Dazwischen wie fleißige Ameisen die Arbeiter, mit ihrem Gruße "Glück auf". In dem Waldfrieden dieses Tales hatte sich dis jest noch nichts von weltbewegenden Ereignissen vor den großen Augen Herminens abgespielt. Im frischen Worgentau lächelten sie dem jungen Tag entgegen, und im Abendschatten betteten mütterliche Hände sie zu friedlichen Träumen.

Aber eines Tages wirbelte es in dichten Staubwolfen auf der Landstrake. Endlose Reihen von Soldaten zogen her. Der Krieg von 1866 brachte seine Unruhen auch zu uns und schreckte die Kinder auf mit seinem lauten Treiben. In der sicheren hut unseres hauses. hinter den Blumenfenstern, die die ganze Vorderseite des schmuden Sauses einfakten, redten wir die Röpfe hinaus, um die müden, bestaubten Krieger an uns porbeiziehen zu sehen. Was die Beweggründe, die den Krieg beschworen, sein mochten, das fümmerte uns Unsere Herzen schwollen auf vor stolzem Bangen, als wir vernahmen, daß Angehörige und Freunde der Kamilie mit unter den Scharen porbei= zogen. In eiligem Trab saben sie wehmütig grüßend zu den Kenstern auf und nahmen im Vorübereilen vom Vater Liebesgaben und ein Lebewohl in Empfang. Und als ein unserem Hause befreundeter Krieger seine Berwundung meldete, da durften wir Kinder Leinwand zupfen, in ein Ristden paden und uns wichtig dünken im Amte der Nächstenliebe.

Dann wieder kam in der Friedenszeit ein festlicher Tag für das Dorf, als der damalige Großherzog Ludwig von Hessen das Tal besuchte. Alles war mit Grün geschmüdt. Die Arbeiter in ihrer Bergmannstracht gossen während der Besichtigung des Werkes zu Ehren des Landesfürsten ein mächtiges "L" mit einem Lorbeerkranz aus glühendem flüssigen Eisen in Sandformen, während die Tochter des Hauses im weißen Rleidchen einen Blumenstrauß überreichte. Bescheiden zur Seite stehend, sah ein Kinderantlitz noch von der niederen Schwelle des Baterhauses dem Treiben zu und ahnte noch nichts von der Geisterstimme, die von einer fernen Zukunft weissagend flüsterte.

Christianshütte bei Runkel in Nassau.

Nach diesen ersten Schuljahren wurde der gleichsmäßige Gang einer so harmlos verlebten Kindheit, die der Natur gelauscht und den Odem einer frästigen Gebirgsluft eingesogen, wiederum durch ein buntbeswegtes Bild, 1870—71, gestört. Bielleicht hätte man diesmal in dem abgelegenen Erdenwinkel die Kriegsstrompete kaum vernommen, wenn unser Reisewagen, der die Familie zu jener Zeit wieder in das Lahntal führte, nicht in die große Masse der wehrhaften deutschen Krieger geraten wäre, die der bedrohten Grenze zueilten. Für unsere Herzen, die nichts von dem Drucke ahnten, der auf dem Baterlande lastete, ein ungewöhnliches Schauspiel.

Das Ziel dieser Reise, das der Truppen halber, die die Bahnzüge füllten, zu Wagen erreicht werden mußte, war die Christianshütte bei Runkel, deren Leitung der Bater übernahm. Sein Borgänger, Better und treuer Freund hatte sich in Wiesbaden angekauft, die heimatliche Scholle, dies holde Fleckhen Erde im Walde, mit Wehmut verlassen und das ganze Arbeitsfeld und den behaglichen Wohlstand seines Bestitztums in die Hände des Baters gelegt.

Wir hatten die Schwelle des Kindesalters im Lauf der Jahre überschritten, und unsere schwester-

lichen Herzen verwuchsen in der Einsamkeit zu innigem Bunde, zu einem Zusammenleben im Baterhause, das mit seinem friedlichen Zauber zu den segensbringendsten Erinnerungen zählt, die ein Menschensleben nur sein nennen kann. Wer je die Wärme der gereiften Künstlerschaft Herminens und ihr freundschaftliches Zuneigen an sich erfahren durfte — und an manchem Leser wird ihre lächelnde Gestalt mit Wink und Gruß in diesem Augenblick vorüberziehen —, der kann nachfühlen, wie köstlich es war, die ersten Knospen einer so reich ausgeuellenden Seele dem Lebensfrühling entgegenblühen zu sehen. —

Gleich nach der Konfirmation, die in ihrem 14. Jahre in einem Dorffirchlein stattsand, wurde sie nach Wiesbaden in das Bernhardtsche Haus gebracht. Sie, die bisher wie ein Heideröslein am Feldrain gestanden, atmete nun Stadtluft und wurde in einen geregelten Lerngang unter der Obhut fürsorglicher Frauen eingereiht, denen sie dis zum Lebensende in treuer Freundschaft verbunden blieb. Hier war die Pflanzstätte einer gediegenen Schuldildung, wo sich ihre vielseitigen Fähigkeiten entfalteten, sich ihre Kenntnisse erweiterten, die Grundlage sich bildete, auf der ihr Künstlertum so überraschend schnell von spätern Meistern auferbaut werden konnte.

Die Borsteherin, Fräulein Natalie Bernhardt, schrieb dem Bater, ob er einem Talente, das hier in besonderem Drange hervorzubrechen scheine, nicht größere Ausmerksamkeit widmen wolle.

Der Musikunterricht, der anfangs Schritt hielt

mit dem der Mitschülerinnen, wurde erweitert und fortan dem Freudenbergschen Konservatorium überstragen, die ersten kindlichen Gesangsstudien der Frau Pauline Freudenberg, einer damals in Wiesbaden gesichätzten und beliebten Sängerin, anvertraut.

Da sak sie nun ihres Lernens froh in einem stillen Stübchen, in das man ihr abseits von den andern ein Rlavier gestellt hatte, oder sie wiegte sich mit ihren Genossinnen, eine französische ober englische Grammatik auf den Anien, in den niederen Asten des Maulbeerbaumes, der den Garten beschattete. Die Blüten= dolden fielen auf das junge Mädchen, das in seiner Seele die schöne Gotteswelt bereits ahnte, die ihr einst so überreich aufgehen sollte. Mit allen Wurzeln war das Pflänzchen aus der Walderde ausgegraben. Sermine fah fich plöklich in einen jugendlich ungeftumen Schwarm von Badfischen, die in allen Zungen redeten, versett. Da wurden in leidenschaftlichem Gewirre Freundschaften gefnüpft, gelöft, und der Seele Drängen und die Leiden= schaft gelangten oft zu stürmischem Durchbruch. Tief innen aber begann es sich zu regen, begann eine Seele ihre Schwingen zu heben, die nach warmer Zuneigung verlangte und mit unbegrenzter Liebe lohnte.

Eine Freundschaft, die sich das Leben hindurch bewährte, knüpfte sie hier mit Lili Bernhardt, einer Nichte der Borsteherin, die sich zur Schulprüfung vorbereitete und deshalb bei den Tanten lebte. Wie ergötzte sie sich in reiferen Jahren an den früheren Briefblättern aus der Schulzeit und an der Gefühlsseligkeit der Bierzehnjährigen, die für die ungereiften Empfindungen ihrer jungen Herzen einen Ausweg suchten. Doch dürfte schon aus den vor mir liegens den Briefblättern, die ihre Kinderhand beschrieben, eine Betätigung der ihr innewohnenden Kräfte, die sie unabwendbar der Kunst in die Arme trieben, hervorgehen:

In der Schulstunde ..... — "Liebe Lilie. Ist es denn nicht erklärlich, wenn ich an Eurer lauten Fröhlichkeit in der Pause keinen Anteil nahm? Siehst Du denn nicht, wie kalt Friederike oft gegen mich ist? könnte sie mir denn nicht ein freundlich Wort sagen oder mich nur freundlich ansehen? Sie weiß ja nicht, wie ich das so gerne hätte. Ich wollte schon mit einem lieden Blick zufrieden sein! Das Schicksal will es nun einmal, daß ich an dieser Liede um 10 Jahre früher sterde. Siehst Du, Lilichen, ich möchte Dir Bogen voll schreiben, mein Serz ist so voll, meine Kehle schnürt sich mir zusammen vor Tränen. Ich muß noch Relisgion lernen. Dann schreibe ich noch in mein Tagebuch. Das arme Papier muß noch viel anhören."

Anderen Tags. "Lieber Lilienstengel! Heute bin ich wieder fröhlich! noch ist es nicht ganz so wie früher! Du kennst die Leidenschaftlichkeit meines Gemüts, Du weißt, wie leicht verbittert ich bin, und ich sage dann manches, was ich in einem ruhigen Augenblick nicht sage...."

In den Ferien zu Sause.

"Noch bin ich keinen ganzen Tag zu Hause, und schon schreibe ich Dir und gerade, wie es mir in die

Feder kommt. Ich will meine Gedanken nicht in ge= drechselte Worte kleiden noch kalligraphische Übungen machen. Der Abschied von Dir, von Friederike, die Reise, alles hatte mich angegriffen. Die Tränen schnüren mir jekt schon wieder den Kals zusammen. und ich muß doch ein fröhliches Gesicht machen. Ich gehe nachher hinguf in den Garten und weine mich einmal tüchtig aus. Da sieht es niemand. Ich hatte eine höchst langweilige Reise. Papa sprach mit anderen ihm befreundeten herren, ich setzte mich in eine Ece des Coupés, tat, als schliefe ich. Aber weit entfernt! In Gedanken war ich in Wiesbaden bei Friederike. bei Dir, im Institut. .... Bitte, lege meinem vergessenen Religionsheft Nr. 5 auch noch ein Lieder= heft bei, weißt Du, "Mein Berg tu Dich auf!" steht brauf...."

> Eine Antwort der vierzehnjährigen Freundin Friederike.

Wiesbaden... "Mein lieber armer Melancholiker! Dein Brief, auf den ich schon länger gewartet hatte, hat mich mit Bedauern erfüllt. Ich sehe, der Aufenthalt in der Einsamkeit, von dem ich viel für Dich hoffte, hat nicht gewirkt. Ich sange an zu glauben, daß Dir, mein armes Herz, die Ruhe so bald nicht wiederkehren wird. Du arbeitest Dich geistig ab und gelangst vielsleicht einmal in den Justand vollständiger Abgespanntsheit. Ob Deine leidenschaftliche Ratur stille wird, das weiß ich nicht. Was hilft eine erkünstelte Ruhe, die Du erlangst, wenn Du mit der Kraft Deines Willens

Dein Berg niederzwingst? Ist es nicht geweint, wenn die Tränen ins Herz zurückgeprest werden? immerhin, liebe hermine, Du kannst, wie Du jest bist, lernen, was Energie und Selbstbeherrschung heißt. Richte nur Dein ewiges Verlangen, das sich jest nur verirrt hat, über Dich selbst hinaus, drücke Dein Berg gusammen, daß es stille wird, denn, so lange Du noch nach anderen Menschen verlangst, bist Du Dir selbst nicht genug, bist Du nicht gang frei. Erst, wenn Du für die Aukenwelt ganz abgestorben bist, kannst Du in rein geistigen Gebieten genießen. Du sollst fein Menschenfeind werden, sollst Liebe geben und fordern, aber auch von Zeit zu Zeit Dich über die Menschen erheben. Denke an die Natur, an alles, was Himmel und Erde Schönes hat, vergif, wenn Du in die Höhe schaust, daß Du körperlich bist, vergiß Dich selbst. Es kommt einst eine Zeit, da vergeht die Schwärmerei, die Dich jest gefangen hält, die allein Dir all Deinen Rummer schafft, weil Du Dich ausschlieklich in ihr bewegst. Sie vergeht, und dann verschwindet auch alles, was Du jekt verlangst. Wie, wenn Du dann auf dem rein geistigen Gebiete, welches dann Deine Beimat werden soll, fremd bist?

So, das war wieder einmal eine Predigt, die ich eigentlich gar nicht zu geben berechtigt bin, da ich noch zuwenig Erfahrung und Menschenkenntnishabe. Aber ich spreche, so gut ich kann. Es wird nicht viel helsen.

Ich habe oft so seltsame Gedanken. Wenn, wie eben, der Wind sauft und die Schneeflocken wirbeln,

tommt mir der Wunsch, mit in den Wirbel hinein zu springen, mit zu fliegen, mit zu zerfließen. Ist das, wie es im "Arzt der Seele" heißt, die Berswandtschaft mit dem Element, mit dem Drängen im Herzen und in der Natur?

Oft, wenn ich auch gar keinen Hang zur Melanscholie habe, steigt mir das Gefühl auf, daß ich jetzt gern im Grabe liegen möchte. Was schadet es, ob ein Mensch mehr oder weniger auf der Welt ist? Wenn ich nie geboren wäre, wäre die Welt noch nicht um ein Haar anders als jetzt. Wofür bin ich da? Genug der Schwärmerei! Mit den Jahren kommt die Vernunft, dann lache ich darüber...."

#### Bermine aus den Ofterferien.

"Liebe Lili! Es ist gestern beschlossen worden, daß ich nach Ostern noch in Wiesbaden bleibe. Daß ich da noch alle Schulfächer mitnehme, bezweisle ich. Ich werde bloß Englisch und Französisch nebenbei treiben und hauptsächlich Gesang und Klavierstunden nehmen. Papa war nämlich bei Joachim Raff und fragte ihn um meine Stimme, die Euch allen ja so gefällt. Er sagte zu Papa, er solle mich doch ausbilden lassen, ich würde ebensogut eine Klavierspielerin wie eine Sängerin werden. Vorläusig bleibe ich also noch in Wiesbaden, um weiter zu lernen. Späterhin komme ich dann nach Karlsruhe oder irgendwohin. Aber nicht auf ein Konservatorium. Wit 17 Jahren bin ich fertig und werde es dann hoffentlich so weit gebracht haben, um in einem Konzert singen zu können."

Christianshütte "....Friederike ist jest bei mir, ich habe mich vollständig hier eingelebt. Ich bin so gern zuhause, daß ich gar nicht wieder fort möchte. Nächste Woche muß ich in die Küche, das Rochenlernen macht mir viel Spaß und überhaupt, ich mache mir gerne im Haus zu schaffen...."

#### Chriftianshütte, im Auguft.

"Du willst wissen, wie meine Tageseinteilung ist; nun, morgens stehe ich um 17 auf, gehe hinunter, mache den Kaffeetisch zurecht, schneide das Brod und stelle den Raffee bereit. Wenn es dann noch Zeit ist, gehe ich in den Garten, stricke - Tante sagt, ein ordentliches Mädchen muffe einen Strumpf auswendig ltriden können — und gehe oben auf dem Köhrenweg am Wald auf und ab. Wenn das Frühstud beendet ist, muk ich die Tassen im Ekzimmer spulen, die Zimmer abstäuben und meine Kleider auspuhen. Dann ziehe ich mich an und spiele Klavier bis um 12 Uhr. Nach dem Mittagsessen schreibe ich Briefe, wie jekt um 2 Uhr, oder schreibe in mein Poesiebuch. Den übrigen Teil vom Nachmittag sigen wir drei, Tante, Minna und ich, mit Sandarbeiten an unseren Nähtischen oder drauken unter den Lorbeerbäumen. Nach dem Raffee gehen wir mit Papa spazieren. Dann kommt das Nachtessen, und von 8 bis um 10 Uhr singe ich. Dann siten sie alle gemütlich um den Tisch und hören mir zu.

Siehst Du, Mäuschen, so gehen die Tage nur allzu schnell herum. Jedoch nicht immer vergeht einer wie der andere. Gestern z. B. war ich mit Tante in Runkel, um drei kleine Berwandte abzuholen, die die Ferien bei uns zudringen. Es ist ein kleiner Junge und 2 größere Mädchen. Ein wunderhübscher Junge ist es, mit kastanienbraunen dicken Locken. Die beiden Mädchen sind auch allerliebst und sigen jest neben mir. Siehst Du, meine Lilie, wie schon die Ferien für mich sind! Was macht die Giftblase? Ist sie nach Hause? Schreib mir ja alles, was Ihr tut von morgens bis abends.

Minna ruft mir eben, ich solle ein bischen in den Garten kommen. "Ja gleich!" — Adieu mein Schah, jeht stricke ich.... Du fragst mich, wie es mit meinem Herzchen steht? Das hat noch keine Ansechtung erslitten, das glaube mir! übrigens in dem Alter, ist man auch noch viel zu jung, weißt Du. Mein Herz ist bis jeht ein Harem geblieben, in den kein männsliches Individuum Einlaß findet, es ist noch ganz frei — Du darsst darüber verfügen."

## Christianshütte, Beihnachten.

"Endlich sind die lieben Weihnachtstage da, ich habe mich einmal aus dem Weihnachtszimmer fortzgestohlen. Eine Zeitlang stand ich am Fenster. Die Landschaft vor mir glizert in schimmernder Weiße; jedes Hügelchen, jedes Astchen ist kunstvoll wie mit Zucker bestreut. Reine Wagenspur, kein Fußtritt verzbirbt die glatte weiße Fläche vor meinen Augen.

Wie behaglich es da unter dem Weihnachtsbaum ist, wirst Du mir nachfühlen. Ich bekam viele schöne Bücher, darunter "Das Waldfräulein" von Zedlit

und viele andere. Aber das Schönste kommt noch: Minna und ich bekamen einen prachtvollen Lippschen Ronzertflügel mit herrlichem Ton. Wir spielen jest den ganzen Tag. Neulich machte der Landrat S. mit Gemahlin aus Weilburg bei uns Besuch, ein sehr musikalischer Herr. Wir waren taum im Gespräch, da saken er und ich schon am Klavier und spielten vierhändig. Wir sind hier jest eingeschneit bis über die Ohren, so dak das Hüttenwerk still ge= stellt werden mukte. Wie viel liegt dazwischen, seit wir beide uns das lette Mal saben! Ich möchte wissen, ob wir uns verändert haben? Was mich be= trifft. so sind viele meiner Ansichten anders geworden, seit ich zu Sause bin. Man wird dann plöklich in eine ganz andere Sphäre versett. Im Institut bin ich so lange Rind geblieben. Hier bin ich zwar auch noch nicht viel vernünftiger geworden. Aber doch kommen mir manchmal Sachen vor, an die ich früher nie gedacht."

Christianshütte, März.

".... Ich hörte neulich, daß Du so überaus liebenswürdig geworden wärst. Doch davon bin ich vollständig überzeugt. Nur interessiert es mich sehr, daß Du Dein Haupt jett mit Locken zierst. Ich möchte wirklich wissen und sehen, wie Du das arransgiert hast.

Du rätst mir, ich solle öfter, — mehr ausgehen? Ich bin, seit ich aus dem Institut fort bin, fast immer allein mit Minna, befinde mich aber so wohl dabei, daß ich nicht nach mehr verlange. Nach Pfingsten soll

ich endlich, auf vieles Zureden hin, eine Reise machen. Ich habe vor, zu Adele zu gehen, ihre Briefe sprechen von groker Liebe zu mir. Im Berbst wird in Limburg die "Glode" von Romberg aufgeführt, worin ich die Sopran-Bartie singe." - "Seit 14 Tagen bin ich von meiner Reise zurück. Abele reiste mit hierher, die Mädchen waren alle schon einmal bei mir. Ich habe mich sehr start auf der Reise erfältet. Wir haben Dummheiten beim Baben gemacht. Das Badhaus war mit Wasser gefüllt, und so stand ich beim An= und Auskleiden immer mit bloken Fühen im Wasser. Während meines Krankseins trieb ich viel Englisch. Bor turzem schickte mir Emmi einen englischen Roman Agatha's Husband'; auch brachte mir Bapa eine icone Sammlung englischer Bücher von einer Reise mit, von denen ich mir , Rose thistle and shamrock' wählte. um Gedichte daraus zu überseken. meine Lilie, grüße alles, was Du für gut hältst, Du fennst ja meinen Geschmad!"

### Chriftianshütte, Sommer.

"Ich habe nie mehr das Bedürfnis, Briefe zu schreiben, als wenn ich so allein bin. Eben jett ist es wieder der Fall, und ich mache Dich zur Zielscheibe meiner Schreibseligkeit. Heute mittag sind nämlich Tante und Minna ganz plötzlich zu Freunden abgereist, da Minna von einer erkrankten Freundin verslangt wurde. So bin ich denn auf einmal ganz allein und sitze hier im Garten im Rosenhäuschen am Wald, kein Mensch weit und breit. Papa ist auf



einer groken Reise in Dresden. Da habe ich denn meine Last, mein Brüderchen im Zaum zu halten, bas mir das Leben sauer macht, benn er geht heimlich auf den Dachsfang, und der alte Sebald wedt ihn por Sonnenaufgang, indem er an einer Leine zieht, die sich der Junge nachts um den Arm bindet, und die so zu dem Fenster hinuntergeleitet wird; das soll ich dann nicht hören. Ich habe mich von dem letten Kranksein noch nicht gang erholt und muß alles den Mädden überlassen. Ich werde mandmal recht ungeduldig, denke aber, eine Geduldsprobe tut mir recht not, denn ich hatte nie Überfluk in dem Artikel. Eben bekomme ich ein Telegramm, daß mein Baterchen um 6 Uhr wiederkommt, dann brauche ich die Nacht doch nicht allein zu sein. Ich hätte mich doch ge= fürchtet."

Christianshütte, Berbst.

"Liebes Lilichen! Ich bin wieder völlig hersgestellt und nehme mit Eifer meine Musikstudien auf, übe fleißig, singe viel und gebe einem kleinen Schüler französische Stunden. Er soll zu Ostern aufs Gymenasium, und da macht es mir Freude, den ganzen Magnin und Dillmann mit ihm durchzunehmen. Im ganzen sind die Tage hier sehr einförmig. Ich soll im Winter eine Reise machen. Es tut mir nur leid, Minna dann allein zu lassen. Wir spielen viel viershändig und haben uns mit neuen englischen Büchern versehen lassen. Ich habe mir dazu eine Auswahl Lieder kommen lassen und hab nun meine Freude dran."

Christianshütte, Dezember.

".... Wir haben eben prächtige Schlittenbahn und fahren fast täglich aus! Seute mukte es unterbleiben. Die Schneefloden wirbeln nur so durch die Luft, so dak wir wahrscheinlich vudelnak würden. Da= zu pakt es Papa nicht, und ohne ihn fahren wir nicht gerne aus. Am Sonntag fuhr uns Bruder Gustav nach dem Wald hinauf; als wir mitten in der tief= sten Einsamkeit waren, ging eine Schraube los, und unsere silbernen Schellenglödchen mußten stille stehen. bis er ins Dorf gelaufen war und einen Schmied geholt Minna und ich hielten solange Wache bei hatte. den Pferden in dem totenstillen Wald. Nur hie und Astchen von den schneebelasteten da brach ein Bäumen. Also Du kommst bald..."

Auf der Reise, Mainz.

"Teure Lilie! Die Gloden läuten so schön von der Peterskirche, und da läßt sich's so hübsch Briefe schreiben. Sier bei meinen Berwandten ist es reizend, meine Cousine und ich führen ein so gemütliches Leben, von ihr kann ich viel lernen. Nur das eine nicht: ihre Gabe, mit einem Scheerchen und einem Stücken Papier die seinsten Sachen frei aus der Hand auszuschneiden, wohl so schön wie Konewka. Jeht gerade, Szenen aus dem Faust, Wagner, wie er in seiner Buchweisheit über den blühenden Rosenstrauch in Gottes schöner Natur stolpert. Ich sitze dabei am Klavier und übe jeden Vormittag, wir lesen uns eifrig Engslisch vor, eben den Ernst Maltravers. Die Mensens

beim ist jekt hier, im Kaust werde ich sie hören. Wenn Du meinen Schumann vielleicht gefunden hast, so bist Du ein Engel. Dein Examen kommt nun immer näber. ich halte schon tapfer die Daumen für Dich, denke nur einmal, wie schön, wenn ich bann gerade wieder in Wiesbaden bin und werde zu Eurem Festschmaus Und dann komme ich neben Dich zu eingeladen. liken und halte Deine Hand und freue mich. freue mich im Bergen, daß meine Lili nun alles überstanden hat, und dann nehme ich Dich mit mir nach Hause, und bei mir erholft Du Dich wieder, Minna freut sich so riesia, wann ich wieder heimkomme. Emil\*) ist heute in die Ferien gekommen, und Gustap\*) kommt im April. Ich freue mich doch so sehr, wenn ich wieder zu Hause bin. Es ist doch so schön daheim, und all die lieben Gesichter erft!"

Christianshütte.

".... Für morgen haben wir eine große Sache vor, eine Wagentour mit folgendem Zweck: Mein Better A. B., Gymnasiallehrer in Limburg, riet Papa, meine Stimme prüfen zu lassen, und zwar von Fräulein Amalie Kling in Schwalbach, der Altistin, die jetzt so viel genannt wird. Papa hat bei ihr angefragt, sie erwartet uns. Wir fahren in unserem eigenen Wagen morgens vor Sonnenaufgang hier weg, Papa tennt einen näheren Weg. Unsere Mainzer Verwandten haben wir uns zu dem rendez-vous bestellt. Es gibt gewiß einen schönen Tag. Es kommt

<sup>\*)</sup> Die Brüder.

natürlich darauf an, wie das Examen ausfällt. Ich denke jest so manchmal an meine Zukunft. Neulich sagte mir eine Freundin: "Ich glaube noch lange nicht, daß etwas daraus wird." Seit dieser Zeit mag ich mit den Freundinnen, außer mit Dir, nicht mehr darüber reden...."

Christianshütte.

"Ich hatte schon seit vielen Tagen das Bedürfnis, an Dich zu schreiben, ich habe es aber absichtlich unterlassen, denn in diesen fünf Tagen der Sorge und Aufregung um Dein Examen wollte ich Dir nicht mit einem Brief dazwischen kommen. Jeden Morgen dachte ich an Dich, wie Du Deinen lieben Tanten Adieu sagtest und ins Examen wandertest. Und mit jedem Glockenschlag wurde mirs leichter ums Herz und um 12 sah ich Dich freudestrahlend aus der Schule kommen. Nun sah mich Dir gratulieren! Ich weiß, daß Du das Examen gut, sehr gut bestanden hast. Wenn Du nun aus der Schule kommst, so denke, ich stünde hinter der Glastüre und küßte Dich so herzlich, wie eine Schwester.

... Der Frühling ist hier bei uns draußen mit Macht ins Land gezogen, es grünt und blüht alles ringsum .."

Christianshütte, 11. September 1877.

"Ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen. Du schwebst jett also auf hohem Meer. Morgen bist Du in England! Ich habe Dir heute viel zu schreiben. Eine herrliche Rheinreise mit Bapa liegt hinter uns. Die Versammlung des Vereins Norddeutscher Gisen= industrieller wurde in Bonn abgehalten; der himmel weinte zwar bei unserer Abreise, dichter Nebel füllte bis Rolandseck die Landschaft; in Bonn, in dem aemütlichen Sotel Klen kehrten wir ein. Ein pracht= voller Garten dicht am Rhein umgibt das ganze Hotel. Ein reizendes Zimmerchen mit Balton ist unser. Bäterchen dicht neben uns. Am Abend hatte sich das Wetter soweit aufgeklärt, daß wir alle einen Gang wagen konnten. Die Herren, etwa 20 an der Zahl, so zog der ganze Schwarm an den Rhein herunter. Eine Depesche fündigte Emil Rittershaus' Erscheinen an. Wir kannten bisher nur Gedichte, aber keinen Dichter. Rittershaus war als Ehrengast eingeladen. uns beiden hatte aber nur ein herr aus Osnabrück seine Frau mitgebracht.

Während die Sitzungen stattfanden, gingen wir ins Museum zum Beethoven-Platz. Um 4 Uhr war Diner. Rittershaus ließ sich uns von Papa gleich vorstellen und führte uns zu Tisch. Er ist ein großer, schöner Mann mit sprühenden Augen, sprühendem Geist. Eine Anekote reihte sich an die andere. Rittershaus brachte den Toast auf die Damen, natürlich ein Gedicht, improvisiert. Ein anderer Herr, der abgehalten war zu kommen, hatte statt dessen einen prachtvollen Fächer geschickt, der unter den Damen verlost werden sollte. Frau St. gewann ihn.

Mittlerweile war es Abend geworden. Wir, Rittershaus, ein Herr Tenge von Schloß Holte, Herr

von Manteuffel vom Lauchhammer bei Dresden, Better Hugo Buderus von der Hirzenhainerhütte und noch etliche beschlossen, im Garten am Rhein den Raffee zu trinken. Ich hatte vorher einige Lieder Bald sak eine fröhliche Gesellschaft unter hohen Bäumen, den Rhein vor uns, auf dem sich tausend Lichter spiegelten und ein Dampfer nach dem anderen vorbeizog. Rittershaus saß mit uns Schwestern ausammen auf einer Bank. Und nun kam uns unser Dichterschaft herrlich zustatten. Denn als er mertte, daß wir nicht gang unerfahren in diesem Bereich waren, fing er an, uns ganz im stillen unsere Lieblingsgedichte von Beine, Freiligrath, Geibel zu deflamieren. hättest sehen sollen, wie es dem lieben Manne Freude machte, uns so interessiert zu sehen. (A propos: er ist verheiratet und 48 Jahre, dies, um Irrtumer zu vermeiden.) Ich habe nie eine so gewinnende Liebens= würdigkeit gesehen, unermüdlich im Erzählen, Erklären, Auch aus der Lebensgeschichte seiner Erheitern. Freunde Bodenstedt, Alfred Neuhaus, Adolf Schults wußte er uns Fesselndes zu erzählen. Um 11 Uhr saken wir noch beisammen und wären nicht gegangen, wenn Bäterchen nicht zum Aufbruch gemahnt hätte.

Für den anderen Tag war ein Ausflug nach Rolandseck und Drachenfels geplant. In Königswinter angekommen, unterhielten wir uns zuerst mit Singen und Klavierspielen in einem kleinen Hotelchen. Alles lauschte stumm, als ich sang. Ist das denn wirklich eine so schöne Stimme?

Draußen regnete es in Strömen, so daß man vor

Nebel die Schiffe nicht sehen konnte. Und doch folgte nun der schönste Tag, den ich nie vergessen werde. Ein Gewitter verjagte die dunklen Wolken und brachte den klarsten Hinrsten Handen war die Aussicht so entzückend, daß wir alle in stummer Bewunderung dastanden. Gegen Abend kam der Abschied. Rittershaus versprach uns sein Bild zu schicken und bat um die unserigen. Einige Tage nach unserer Ankunft daheim kam an jede von uns ein Bild, ein Brief, ein Gedicht von Rittershaus.

Un Bermine Spies.

Richt nur der Wohllaut deiner Rehle War's, der zu meinem Herzen sprach, Es war das Feuer deiner Seele, Das Bahn sich hier in Tönen brach. In deinem Aug' hab ich's gelesen, Was glühend deine Brust durchweht; Als ich erkannt dein tiesstes Wesen, Sprach ich für dich ein still Gebet:

"Ihr guten Engel, wollt behüten Dies Herz, von echter Glut beseelt, Und daß für dieses Lebens Blüten Der rechte Gärtner nimmer fehlt. Und mög kein rauher Fuß zertreten, Was keimend hier Gestalt gewinnt." Das war für dich mein stilles Beten, Für dich, mein liebes, liebes Kind.

An Minna Spies.

Mit des Herbstes Nebelkleid War der Himmel dicht umzogen, Als ich dich, du holde Maid, Grüßte an des Rheines Wogen. Trübe floß dahin der Rhein, Stumm war jede Bogelfehle, Da versucht' ich, Sonnenschein Dir zu gießen in die Seele.

Aus der Dichtung Zauberreich Sammelt' ich des Lichtes Strahlen, Und die Landschaft, grau und bleich, Wußte sich uns rosig malen.

Fröhlich haft du aufgelacht, Deine Augen sah ich leuchten, Und dann wieder leis und sacht Tränen ihren Stern befeuchten.

Liebes Kind, wenn dir einmal Wolken in die Seele treten, Hole dir den Sonnenstrahl Aus dem Himmel der Poeten.

In das lichte Reich der Kunst Lah des Geistes Flügel fliegen, Lern des Lebens Staub und Dunst Aberfliegen und besiegen.

Lebe wohl, das Schickal schent' Dir des Daseins reichste Wonnen, Und in Lieb sei eingedenk Dessen, der dies Lied ersonnen." —

Dieser Ausslug an den Rhein entschied Herminens Zukunft. Fräulein Klings Urteil bei jener Prüfung in Schwalbach, die Aussicht, daß der Bater als Mitglied des Landtags nach Berlin gewählt werden sollte, und er somit den Winter mit der Tochter dort zuzubringen gedachte, die große Stille und Einsförmigkeit des Landlebens, die für Herminens Talente

kein Boden waren, dies alles wirkte bestimmend auf den Entschluß. Dennoch mußte sie den Winter allein nach Berlin. Denn während der Bater Mitglied der Synode in Wiesbaden war, wurden ihm zum erstenmal die Beschwerden eines Herzleidens fühlbar, so daß der Arzt jede Beteiligung an öffentlichen Bestrebungen untersagte. Er brachte die Tochter selbst hin. Den Unterricht nahm sie bei Prof. Sieber und wohnte am Belle-Allianceplaß.

\* \*

Träume des Künftlers, sie gleichen der Traube, Die in dem Dunkel schimmert und lacht; Tief in der Seele verschlungenem Laube Regt sich's lebendig in dämmernder Nacht, Bis von dem Saste die Trauben schwellen, Blizend die heiligen Tropsen entquellen — Das Kunstwerk sich bildet als goldener Wein. Gustav Frentag.

Der Wechsel von Waldheimat und Großstadt vollzog sich nicht ohne Zwiespalt und Kampf. Das Neue war zu unvermittelt über sie gekommen, Heimweh hier und ihr Vermissen dort machte die Lage auf beiden Seiten peinlich. Ein Brief an ihre Freundin trifft am besten den Ton, mit dem sie damals in die Heimat schrieb.

Berlin, November 1878.

# "Liebe Lili!

Ich habe heute mittag in der Gesangstunde das Lied von Schubert durchgenommen "Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen", und bei der Stelle:

"Ein jeder sucht im Arm des Freundes Ruh', dort tann die Bruft in Rlagen sich ergießen', bekam ich so heftiges Heimweh, daß ich vor Sehnsucht weinen mukte. Es ist hier ja alles recht freundlich zu mir, aber ich fühle mich so verlassen, so weit fort von meinen Lie= Die Stadt ist so riesengrok, niemand, der sich meiner so recht annähme. Neulich sagte mir jemand "Heimweh sei Angewohnheit", Du begreifft, daß ich mit solden Menschen nicht inmpathisieren kann. Wie ich da mein Mingen vermisse und Dich, mein Lilichen, das siehst Du ein! Weift Du, ich habe mir was Wunderhübsches ausgedacht, ich nenne Dich von jest ab immer "Schwester", denn unser Berhältnis ist doch vielmehr schwesterlich als freundschaftlich, und dadurch. daß Du mit meinem Mingchen so sympathisierst, stehst Du mir doppelt näher. Also, Du hast auch Heimweh. ach, unsere beiden Tantchen sind auch gar zu lieb. Ich schrieb gestern meinem Tantchen, warum sie auch immer so gut gegen mich gewesen sei, daß ich jest nicht ohne sie sein könne?! Ich habe eine bedauerliche Natur, ich kann mich schwer in fremde Leute schicken, ich übe dann sehr fleißig drauf los, daß ich nur bald fertig werde. Freilich wird dann der Kampf erst recht los= gehen, denn daß es nicht lauter Angenehmes ist, was mich in der Welt erwartet, begreifst Du.

Ich habe jetzt die ersten Lieder bekommen. Ich muß natürlich vieles anders machen als früher, 3. B. betone ich jede Note zu stark, ich werde aber doch immer sehr gesobt. (Das sage ich nur Dir!) Der Professor sagt immer: "Das ist brav geübt". Das

schreibe ich natürlich auch meinen Lieben nach Hause. Mache Dich übrigens nicht so gefaßt auf die große Sängerin, liebes Mäuschen, am Ende könntest Du eine große Enttäuschung erleben. Ich weiß, daß Du meine Stimme immer sehr gerne hattest. Aber kommt da nicht auch ein wenig die Liebe mit ins Spiel, die bestanntlich kurzsichtig macht?

Denke Dir, ich bekomme gestern einen Brief von Minzchen, daß sie nach Weihnachten zu mir her in meine Pension kommen darf, weil ich so sehr Herms weh habe. Daß ich außer mir bin vor Freude, kannst Du Dir denken. Und dann sind es noch 5 Monate, dann gehe ich auch nach Hause. Ich weiß gar nicht, was ich ansangen soll vor Freude!"

Berlin, Dezember 1878.

"Wein Weihnachtsfest hier in meinem einsamen Stübchen ist schöner verlaufen, als ich anfangs dachte. Um 4 Uhr am heiligen Abend machte ich mich schon ans Auspacken meines Weihnachtskorbes. Ein kleines allerliebstes Christbäumchen aus meinem heimatlichen Wald war auch dabei; das stellte ich mir in die Mitte in all die Geschenke. Auch eine Photographie von der lieben Hütte lag bei. Um 6 Uhr war ich zu Obertribunalrat Thewalt eingeladen, Bestannten von Papa.

Nach Tisch wurde viel musiziert, gespielt, gesungen, schließlich auch ein bischen getanzt. Um 11 Uhr kan ich wieder in meiner Klause an. Minzschen kommt die nächste Woche. Ich bin aus Rand und

Band, wenn ich dran denke. Schreibe mir bald und viel von Deinem Leben in London."

Berlin, 10. Marg 1879.

"Seute habe ich gerade ein schönes freies Stünd-Es kommt nicht oft vor, daß ich freie Zeit habe, denn ich übe fleißig. Wir haben nämlich näch= stens hier ein Schülerkonzert. Ich singe ein italienisches Lied , Tempo passato', , Gedenke mein' von Schumann und ein Herbstlied von Sieber, ich fann Dir nicht sagen, wie große Freude mir meine Stunden machen. Der Professor traf neulich einen Serrn aus meiner Beimat, und bei diesem soll er geäußert haben, er hätte noch nie eine Stimme anvertraut bekommen, die eine solche Zukunft verspräche wie die meinige! Ich bin heute den ganzen Tag so selig nur allein des= wegen. Du kannst Dir denken, wie oft ich auch Augenblide habe, in denen ich recht kleinmütig bin und denke, ob das viele Geld, das Bäterchen an mich wendet, auch nicht vergeudet ist. Ich singe jest gar keine Sopransachen mehr. Alles Alt! Minna kannte meine Stimme nicht wieder, so tief ist sie geworden. Ich erschrecke manchmal über meinen eigenen Bak. Wie freut sich Baterchen, wenn ich im Sommer heimkomme. Wenn ihn nur das Singen nicht zu sehr angreift! Ach ja, wir haben schwere Tage gehabt, und trokdem es jekt wieder besser geht, kommen wir aus den Sorgen nicht mehr heraus, denn ein Herzsehler hat sich mit der Zeit ausgebildet, der ja doch unheilbar ist. Es waren harte Tage für mich, als Minna wegen ber Krantheit durch eine Depesche heimgerusen wurde. Aber der liebe Gott hat doch noch einmal das schwere Schicksal abgewendet. Wie freue ich mich nun doppelt auf den Sommer, auf meine liebe Hütte, auf den Wald."

Berlin, im Mai.

"Ich singe jest mit großem Gifer. In acht Wochen geht es schon nach Hause, und dann muß ich was Tüchtiges können. Ach wie freue ich mich, bald wieder bei meinen Lieben zu sein. Minna schreibt mir heute, daß sie den großen Saal oben gum Musikzimmer einrichten. Der Klügel kommt in die Mitte und die Möbel aus dem blauen Zimmer in den Saal. Dieses wird zum Wohnzimmer gemacht. und nur das Ekzimmer bleibt unten. **Bäterchen** darf nämlich nicht mehr unten wohnen, weil es zu Denke, ich singe am liebsten Oratorien, die fühl ist. auch am besten für meine Stimme liegen, wenn auch nicht gang für mein Temperament passen. Auch Rolo= ratur übe ich fleikig, für die ich gute Anlage haben foll.."

\* \*

Anfang Juni brachen die ersten Ferien an. Mit dem günstigen Urteil in der Tasche, vielleicht einmal über die Mittelmäßigkeit gestellt zu werden eilte, Hermine der Heimat zu. Auf der letzten Station harrte ihrer der heimatliche Rutscher mit den treuen Pferden; sie sputeten sich, über Stock und Stein die Hütte rasch zu erreichen, wo Hermine ihre lang entbehrten Lieben am fühlen Sommerabend unter Bäumen, vor dem Hause auf sie wartend, wiederfand. Der Bater, ein wenig gebückt, mit einem leichten Anhauch des Leidens, war glücklich, die gesliebte Tochter endlich wieder in die Arme schließen zu können. Etwas weiter zurück, in den nach Jasmin und Flieder duftenden Gartenanlagen leuchteten bunte Lampen, und der Bruder ließ Raketen in die Lüfte steigen, die sich in den funkelnden Himein persoren.

"Wer sich die Musik erkieft, Hat ein himmlisch Werk begonnen, Denn ihr erster Ursprung ist Bon dem Himmel selbst gekommen, Weil die lieben Engelein Selber Musikanten sein."

Ja, die lieben Engelein waren eingezogen; es sang und klang nun im Hause. Sommerliche Düfte drangen durch die geöffneten Räume. Wie fromm und beruhigend war diese Stimme in den geistlichen Gesängen, wie sammetweich und erfrischend in den Liedern! Wie wunderbar verhallte es in Schumanns "Es flüstern und rauschen die Wogen".

Töne waren es, die dem Lauschenden Rührung ins Auge locken, Töne, einer Seele entquollen, die hie und da wohl von einem Hauch kindlichen Rummers und Leides gestreift war, deren tiefer Bronnen aber noch keine Trübung erfahren.

\* \*

Die hellen sommerlichen Ferientage brachten ein andres Künstlerpaar in dies Haus, welches bisher so ganz außerhalb der Kunstwelt gelegen hatte: die damals so geseierte Frau Soltans=Henz aus Rassel und ihren Gatten, den Musikdirektor aus Mainz. Im Pfarrhause eines benachbarten Dorfes waren sie zu Gast. Sie brachten einen Tag auf der Hütte zu, weil sie von dem Singvogel gehört hatten, der da die Lust und Wonne des Hause geworden war.

Das Urteil dieser und anderer Sachverständigen über Hermine ging dahin, daß sich hier die Entwicklung und Ausbildung einer herrlichen Stimme vollziehe, daß aber die junge Sängerin nicht rasten dürfe, um der Stimme die volle Tragfähigkeit, dem Vortrag die letzte Gestaltungskraft und Freiheit der Auffassung zu verleihen, die sie befähigen würden, den großen Ansforderungen der Öffentlichkeit siegreich zu begegnen.

Wieder sehen wir sie in Berlin. Die Heimwehstriefe, die in der ersten Zeit aus der Großstadt gestommen waren, machten einer andern Gemütsstimmung Platz. Durch den Eintritt in das Haus des berühmten Theoretikers Professor Siegfried Dehn\*) in Berlin, bei dessen Witwe Hermine fortan wohnte,

<sup>\*)</sup> Hier war der Wirkungskreis eines Mannes, der für die musikalische Welt von hoher Bedeutung geworden ist. Glinka in Petersburg, Riel in Berlin, Reichel in Paris, Bernhard Scholz, Raff, Grell, Rubinstein und andere sind aus der Schule dieses berühmten Tonlehrers hervorgegangen.

gestaltete sich ihr häusliches Leben in einer ihr ganzes Wesen wohltätig beeinflussenden Weise. Wie ein Kind des Hauses bei der Frau Professor gehalten, dem Lehrer besonders empfohlen und anvertraut, so betrat sie ihr Feld nach dem erfrischenden Aufenthalt daheim von neuem.

"Jekt bin ich wieder gang bei meinen Studien, bin wieder in meinem Fahrwasser", so schreibt sie an die Freundin, "es dauerte geraume Zeit, bis ich nach den herrlichen Tagen zu Hause meinen Schwerpunkt wiedergefunden hatte, ich frankte wieder ein wenig am Heimweh, aber doch lange nicht so wie das erste Mal. Ich bin jekt in einem sehr auten Hause, und was das beste ist, in täglichem Verkehr mit hochgebildeten Ich habe ein hübsches Zimmerchen mit Damen. grünen Möbeln, dabei steht mir die Mitbenukung der anderen ichonen Zimmer frei. Sier befinden sich einige der wertvollsten Exemplare schöner Tiertöpfe und Gruppen des berühmten Malers Tischbein, dessen Goethe in seiner italienischen Reise erwähnt. Du weißt, wie ich mich für dergleichen interessiere. Der Maler hat sie selbst im Hause des Konsuls Dehn in Altona gemalt, während er Gast im Sause war. Später gingen sie dann auf seinen Sohn. Professor Siegfried Dehn, über, der diese Schätze trot mancher Stürme, welche sein Leben aufzuweisen hatte, treu behütete.

Ich vervollkommne mich hier auch noch sehr in feinen Handarbeiten. Eine der Schwestern von Frau Dehn unterweist mich in den kunstfertigsten Dingen. Sie war Lehrerin bei den Prinzessinnen am preußissichen Hofe. Mit einer anderen Schwester der Frau Professor, die eine gute Klavierspielerin und Lehrerin ist, musiziere ich viel an ihrem eigenen Flügel. In meinem Zimmerchen habe ich mein altes Klavier von zu Hause. Für die Solfeggien und Begleitungen ist das gut genug."

\* \*

Bu Hause im Lahntale bereitete sich eine Beränderung vor. Mit der Waldheimat nahm es ein Ende. Denn der Bater hatte zum dauernden Wohnsik für einen beschaulichen Lebensabend die freundliche Taunus-Stadt Wiesbaden gewählt. Gleichzeitig war Meister Stochausen in Frankfurt a. M. ansässig ge= worden. Der Klang seines Namens, der Wunsch, die Tochter in der Nähe zu haben, bestimmte den Bater, dieselbe nach Frankfurt übersiedeln zu lassen, damit sie ihre Studien bei Meister Stochausen fortseken könne. Innere Befriedigung war hier anfangs nicht immer in dieser jungen Rünstlerseele. "Stockhausen verlangt so viel", so kam sie eines Tages kleinmütig nach Hause. Es sollte zwar keine Rlage sein, denn sie war sich bewuft, daß noch kein Meister vom Simmel gefallen, daß sie wohl mit reichen Gaben von der Natur ausgestattet, daß aber Fleiß und Willensfraft die Stufen seien, auf denen esgalt, emporzuklimmen. —

Unter dieses Meisters Einfluß kam es wie neue Offenbarungen übersie. Mit ihrem raschen Auffassungsvermögen vermochte sie das von ihrem Lehrer vollkommen tadellos zu Gehör Gebrachte mit geradezu erstaunlicher Genauigkeit wiederzugeben. Sie befand sich bei ihm, dessen Geist auch bald durch ihre Lieder wehte, auf einem Gebiete, wo sich ihr lebhaftes Empsinden, ihr inniges Gemütsleben, die Einfachheit ihres Wesens zu dem entfalten konnte, was später in der Runstwelt so anerkannt wurde.

Um auch an dem anregenden Verkehr des Hauses teilzunehmen, wohnte sie in der Kamilie Stochausens. in der Savignystraße. Im Juli 1880 kam 'es zum ersten schüchternen Versuch eines öffentlichen Auf-Es war vom Mannheimer Mulikfelt-Ausiduk eine Stochausensche Schülerin zur Ubernahme einer Alt=Vartie gewünscht worden. Die Wahl fiel auf Hermine. Auf Wunsch des Vaters begleitete ich sie bei diesem ersten Schritt in die Offentlichkeit. Schon nach den ersten Tönen ihres Solos in Mendelssohns Walpurgisnacht, wo das alte Weib aus dem Volke mit tiefer Stimme und den Worten: "Wollt ihr so verwegen handeln" das der Maifeier entgegen= jauchzende Volk warnt, lief ein verheikungsvolles Rauschen durch den Saal, der Vorbote des lauten. einmütigen Beifalls, welcher der Leistung des Rünft= lers den Stempel allgemeiner Anerkennung aufdrückt. Ihrem Lehrer und dem Bater brachte sie beglückt die erste öffentliche Notig heim: "In dem kleinen Alt-Solo debütierte eine junge Dame aus Frankfurt. Kräulein Bermine Spies, eine Schülerin Stochausens, in vorzüglicher Weise. Die junge Dame wird sich unzweifelhaft bald einen bedeutenden Namen erwerben."

Sie blieb nun noch im Jahre 1880 Schülerin Stockhausens, nahm aber doch Aufforderungen schon in beschränkter Zahl an.

Da blättere ich wehmütig in den inschwarzem Leder gebundenen beiden Büchern, die in Silberschrift den Namen "Hermine Spies" tragen. Es sind jene Blätter, die, von des Baters Hand gesammelt und eingetragen, Kritiken aus jenen Zeiten enthalten. Eine Spielerei anfänglich des leidenden Baters, dem diese leichte Beschäftigung zeitweilig seine Ruhetage ausfüllte. Ein Schah sind sie uns nun geworden, nachdem der Sang verstummt ist. Das erste Blatt enthält die Worte: "Fahr' wohl denn, liebe Tochter, wandle stets die besten Wege, singe fromm' und heitere Weisen Allen, die Dich gerne hören und "Glück auf" zu weiteren Reisen. Dies der Wunsch des greisen Vaters".

Ein Wohltätigkeitskonzert in Wiesbaden brachte die erste weitere Anerkennung. Von ihrem Singen las man: "Es war ein herzerfreuender Eindruck, den schönen Ton mit einer Seele begabt zu sehen und durch die Welodie hindurch das Pochen eines Herzens zu vernehmen." In Freiburg im Breisgau sprach man schon begeisterter: "Fräulein Spies besitzt eine der schönsten Altstimmen, die wir je gehört haben. Wunderbar ist die Macht und Tonfülle..."— Allmählich löste sie sich aus der Schule des Meisters los, betrat selbständig eine Bahn, die ihr von innen heraus vorgezeichnet war.

Einer der ersten bedeutsamen Musiker, der auf sie aufmerksam wurde und sie heranzog, der als Freund

für sie wirkte und mit Nat und Tat half, war Professor Rarl Reinthaler in Bremen. Biel fröhliche Stunden hat sie im Reinthalerschen Hause zugebracht und dem bedeutsamen Nat des vortrefslichen Mannes gelauscht. In seinem Hause ist sie mit Hoftapellmeister Albert Dietrich aus Oldenburg, mit dem Dichter Heinrich Bultzhaupt, dem Verfasser der verbreitetsten Dramaturgie der Klassiker und der Oper, und später auch mit Joh. Brahms zusammengetroffen — Zeiten voll Inzhalt und Bedeutung!

Nach einem Konzert am 9. Februar 1882 in Frankfurt schrieb Stockhausen an den Bater, der mit so viel Liebe über Herminens Wege wachte: "Ich habe große Freude gehabt an der Leistung Ihrer Tochter im letzen Cäcilienvereinskonzert. Die Stimme klang prächtig, und sie sang mutig und mit Berständnis. Mit einem Worte: Die Wirkung blieb nicht aus. Fräulein Spies muß aber nicht ruhen und bemüht sein, den Vortrag immer edler und großartiger zu gestalten. Sie darf sich nie zum Publikum heradslassen, sondern sie muß das Publikum zu sich heranziehen."

In Köln hatte man sie zu der Titelpartie "Agrippina" von Gernsheim herangezogen, und ein anderes neues Werk "Simon Petrus" von Meinardus war es, wo sie sich zum ersten Male dem Hamburger Publikum vorstellte. Gleich ein zweites Wal mußte sie dahin wiederkommen zu dem dreihundertsten Konzertsabend der philharmonischen Gesellschaft.

Etwas Neues, Unbekanntes war die Aufforderung

zu einem Hoffonzert in Oldenburg am 12. März 1882. Mit kindlicher Unbefangenheit schrieb sie von diesem ersten Auftreten bei Hofe an die Ihrigen:

"Um 10 Uhr war das Theaterkonzert, in dem der Hof anwesend war, zu Ende. Aber da baten die Herrschaften noch einmal durch Herrn v. D., ob ich nicht noch etwas singen wolle, und ich stimmte noch einmal . An die Musik' von Schubert an und sana als Schluk Aber'm Garten durch die Lüfte'. Dann standen die hohen Herrschaften auf, kamen alle noch einmal zu mir, die Damen gaben mir die Sand, die man füssen mußte, und dem Großberzog, dem jungen, drückte ich sie recht herzhaft, dann war's aus. Nun kommt aber das Schönste von der Sache. Soffapellmeister Dietrich sagte mir noch abends, daß ich wahrscheinlich anderen Tages in den engsten Familienfreis geladen Die Herrschaften hätten es gewünscht. kommt eigentlich sonst nie vor. Aber bis ein Uhr Mittags war keine Nachricht gekommen. Wir hatten also schon gedacht, die Idee sei aufgegeben, und Theaterbillets genommen. Da kommt gerade Rammerherr v. B. und fragt an, ob wir abends kämen, das heißt so viel als .Ihr mükt kommen!' Um acht Uhr abends fuhr die eigene Equipage des Erbarokherzogs mit Bedienten und Lakai vor, mich mit Herrn Dietrich abzuholen. Es war ganz einfache Toilette vorgeschrieben. Der Erbgroßherzog begrüßte uns selbst im Vorzimmer, die Erbgroßberzogin in ihrem Boudoir. Es führt zu weit, wollte ich alles sagen, wie reizend es da war, wie entzückend die junge Erbgroßherzogin aussah, wie die

Zimmer eingerichtet waren. Bor Tisch wurde musiziert, ganz zwanglos, gerade wie in jeder anderen seinen Gesellschaft. Zugegen waren noch Kammersherr v. B., Excellenz v. D. mit Tochter, Oberstallmeister S. mit Gemahlin, Graf v. d. L., dann die Palastdame Frau v. T. mit ihren Schwestern, den Fräulein v. B.

Gesungen habe ich an dem Abend mindestens zwölf Lieder. Vor Tisch sang ich beinah den ganzen Schumann durch. Meine schönsten und liebsten Brahmse. Das Wiegenliedchen "Draußen im Garten" von Hans Schmidt und das kleine einfache Hillersche "Wenn ich ein Vöglein wär" mußte ich zweimal singen. Dann gings zu Tisch.

Da saß man natürlich nach dem Rang. Ich zwischen Fräulein von D. und den beiden Fräulein v. B., die jungen Mädchen alle beieinander. An der einen Seite der Erbgroßherzog, ihm gegenüber seine Gemahlin. Er sah bei Tisch immer zu mir herüber, ob ich auch äße und tränke. Dann ließ er mir von einem Lakai Bier einschenken, und wenn ich nicht gleich trank, rief er: "Nun so trinken Sie doch, Fräulein Spies"; schließlich waren wir wirklich ganz undesfangen lustig in dem kleinen Kreis; einmal quiekste das Pedal am Flügel, da bücke sich der Erbgroßherzog selbst zur Erde unter den Flügel und hatte es auch gleich in der Reihe. Ich wollte gerade "An die Leper" von Schubert singen, und ungeduldig, dis ich ansfangen könnte, frug ich: "Hoheit, dars ich jest lepern?"

Denkt, was so einem Naturkind passieren kann:

Ich ah, am Alavier stehend, mit goldenem Löffelchen aus silbernen Tellerchen eine sühe Speise, da fiel mir, o Schreck, eine Haarnadel in den Teller, und als ich sie noch in der Hand habe, um sie rasch wegsulteden, sieht das der Erbgroßherzog, lacht und sagt: "Mh, Sie essen ja Pudding mit der Haarnadel!" In meiner Verwirrung vergaß ich in der Folge zweismal "Königliche Hoheit" zu sagen, und einmal im Laufe des Gespräches passierte mir's, daß ich ganz undesfangen: "Denken Sie mal an' oder ähnliches sagte. — Der Erbgroßherzog kam am Schluß zu mir und dankte mir für die Lieder und sagte: "Hat's meine Frau auch genügend getan?" Und dann wiederholte ernocheinmal, was mir die liedreizende Erbgroßherzogin bereits ins Herz hinein gesprochen hatte.

Hier bin ich jetzt sehr gefeiert. Sagt das aber doch nicht so überall, man hält mich sonst für eingebildet. Ich kaufe mir die Bilder der Herrschaften und bringe sie Euch mit. Sonntag bin ich wieder bei Euch. Ich freue mich so, Euch alles zu erzählen — und auch auf das Armband, welches ich zum Ansbenken bekomme. Ob wohl Diamanten drin sind? Wär Euch ein Diamantring lieber? Ich weiß nicht!

Daß es Väterchen leidlich gut geht, ist ja prächtig. Glück und Segen so weiter.

Guer fehr glüdliches Berminchen."

Professor Vierling suchte die junge Sängerin in Wiesbaden persönlich auf, um sie zur Abernahme der Altpartie in seinem neuen Werke "Alarich" für Düsseldorf zu gewinnen. — Eine Tour nach Holland schlok sich an. Viel Ungemach hatte ihr hier das Mikaeschick des irrtumlich nach Belgien gesandten Roffers bereitet, der die Noten und Toiletten enthielt. Ein hilfesuchendes Telegramm an eine gute Freundin in Duisburg bat um deren grökte Staatstoilette. die der in Duisburg als Ingenieur stehende Bruder Herminens sofort nach Rotterdam brachte, denn nur so war das Konzert zu retten. Nach Hause schrieb sie von diesen ersten Erlebnissen im Ausland u. a.: "Es ist recht schwer, alles so allein zu besorgen. Tagesgrauen mukte ich mich schon in Utrecht reise= fertig machen. Es ist mir in Holland gesanglich wieder sehr gut gegangen. Ich war nicht zum lettenmal in Utrecht. Bei van Riemsdnf' war es aber auch herrlich. Es sind hochmusikalische Menschen.

Ich lernte viele schöne neue Sachen, besonders Brahmse kennen und musizierte viel mit Herrn v. R. Es ist mir überhaupt geradezu zeitweilig Bedürfnis, mit so hochbedeutenden musikalischen Menschen zussammen zu sein.

Die Apfelsinchen habt Ihr wohl erhalten? Und schmecken sie Väterchen? Welch anstrengende Pflege habt Ihr Lieben! Ich bringe Euch schöne hollänsbische Sachen mit. Nächsten Mittwoch bin ich wieder zu Hause und freue mich so!

Heute schreibe ich den ganzen Morgen Briefe, neulich neun auf einmal! Die Dankesbriefe dürfen doch auch nicht vergessen sein! Die Fillunger hat schön gesungen in Utrecht! Du schreibst mir immer so lieb, goldiges Weißlein! Seid um mich ohne Sorge und behütet mir gut das liebe graue Mannlein. Seid überzeugt, daß mit seinen Gedanken stets bei Euch am Krankenbett ist

Euer Schwärzlein."

Es ist bei der erstaunlich raschen Aufnahme nicht zu unterschäken gewesen, daß ihr Geschick sie sogleich wohlmeinenden Freunden entgegenführte, die erkannten, daß ihr Talent auf einem vollwertigen Men-So fand sie aleich in dem Hause schen beruhte. des Musikdirektors Schauseil und seiner treu sorgenden Gattin in Dufseldorf Schutz und Schirm, wenn sie tam, und eine Freundin in der Tochter Walln Schauseil — jett als Gesangsmeisterin am Rölner Ronservatorium angestellt -, die, damals heranwachsend, mit ihrer schönen Sopranstimme als Kollegin ihr allenthalben begegnete. Und in Breslau war es Bernhard Scholz, der ihr neben den Orchesterkonzerten alsbald die angenehmsten Umgangstreise erschlok, sein Nachfolger Max Bruch sette die stete Wiederberufung in diese Stadt treulich fort. Den ersten Eindruck ihres dortigen Erscheinens im Konzertsaale faste ein Bericht in die Worte zusammen:

"Mit dem Liede der Morgiane aus der gleichenamigen Oper von Bernhard Scholz: "Ja käm' ein Prinz, um mich zu frein', führte sie sich ein. Die naive Treuherzigkeit und offene Natürlichkeit des Liedes pahte so recht für die Individualität der Sängerin.

Dem heiteren, gemütvollen Naturkinde mit klarer, reiner Seele, wie es uns durch Musik, Text und Borstrag vorgezaubert wurde, mußte man von Herzen gut sein. Bon Brahms sang sie das schwermütige, leidenschaftliche, Bon ewiger Liebe' mit hinreihender Wirkung."

"Fräulein Spies gehört jett schon zu den besten aller lebenden Liedersängerinnen," so schloß ein anderes Urteil.

Der Anfang des Jahres 82 brachte ihr die Ersfüllung eines Wunsches: dem greisen Kaiser Wilhelm I. einmal vorsingen zu dürfen.

Mit den ersten Frühlingsboten war der Monarch in Wiesbaden eingetroffen. Zu Ehren der Majestät und der ihn begleitenden Großherzogin von Baden war in den mit Blumen reich geschmückten Räumen des Regierungsgebäudes ein Frühkonzert, zu dem sich eine glänzende Gesellschaft bei den liebenswürdigen Wirten, Herrnund Frau Regierungspräsidentv. Wurmb, einsand. Aber Hermine und ihre Lieder sagten die Zeitungen: "In dem "Frühlingsliede von Schnell" glaubte man eine in Frühlingswonne zum Himmel ausjubelnde Lerche zu hören, und das ganze Entzücken einer dem wunderschönen Lenz entgegenjauchzenden Seele spiegelte sich in den Vorträgen wieder." Der Kaiser und die Großherzogin dankten den Gastzgebern und Künstlern aufs liebenswürdigste.

Von der Stätte, die sie an die Stufen des Kaiserthrones geführt, stieg die Künstlerin in ihr Heimatsdörschen hinab. Aus ihrem Geburtsort Löhnberg

47

war die Runde von einem großen Brandunglude zu ihr gedrungen. Da sollte sie helfen. In dem nahen Städtchen Weilburg hatten opferfreudige Freunde ein Konzert bewerkstelligt, das die Kasse für die Armen füllte. Rührend waren die Beweise der Dankbarfeit der Dorfbewohner. Drei junge hübsche Bauernmädchen in Dorftracht überreichten Serminen vor Beginn des Ronzertes einen Strauk. Schüchtern brachten sie die mühsam gelernte Ansprache vor. die, wohl ob der Bracht der im seidigen Glast ihres schimmernden Gewandes vor ihnen stehenden Sängerin, kaum von den Lippen wollte und nur durch die freundlichen und ermutigenden Worte der frischen, hellen Lichtgestalt, ber sie galt, por bem Scheitern bewahrt wurde. Der Weg, auf dem man die Rünstlerin andern Tags au dem Grabe der Mutter wandeln sah, die so lange Jahre ichon auf dem einsamen Dorffirchhofe ruhte, war für sie von Dornen und Steinen gereinigt und geebnet worden, und liebe Freunde hatten das Grab Die Worte aber, die man ihr nachrief, geschmückt. Iauteten:

"Du edles Frauenherz, das du, umrauscht vom Beifall der kunstsinnigen Großstädte mit ihren glänzenden Sälen, deine Wiege nicht vergaßest, Heil dir! Du hast uns fortgerissen durch deinen herzinnigen Gesang, den zu loben und gebührend anzuerkennen wir uns zu schwach fühlen. Wohl lange noch werden uns die sühen Töne begleiten. Es ist ein hoher, herrlicher Beruf, durch so vollendeten Gesang verzedelnd auf die Menschen wirken zu können.

Du nimmst den Dank der Berunglückten deines Heimatsortes, aber auch die größte Anerkennung aller derer mit, die so glücklich waren, deinen süßen Gesang zu hören."

Hier mag auch ein Briefchen stehen, welches sie gerade jetzt an das Krankenbett eines Kindes, einen kleinen Better in Mainz, schrieb:

## "Liebes Bübchen!

Du bist jest gewiß bald wieder ganz gesund und darfst aufstehen. Aber aus dem Zimmer wirst Du noch nicht können, und deshalb denke ich, daß Du in dem Buch, welches ich Dir hier schicke, recht oft lesen Das Seulpeterle hat mir immer so gut ge= mirst. fallen, denn Du mußt wissen, ich habe dieselben Geschichten auch gelesen, wie ich noch ein Schulmädchen war. Ich habe immer schrecklich viel gelesen, wie ich noch so klein war wie Du, und hatte in einer Ece ein kleines Sesselchen stehen, wo ich immer drin sak und Deine Mama wukte auch immer so viele Gelas. schichten, die sie alle gelesen hatte. Die erzählte sie mir dann, und ich konnte nicht erwarten, bis die Ge= schichte zu Ende war. Sie konnte manchmal kaum Atem schöpfen, da sagte ich gleich: "Nu, und dann?" Ja, ich war gang versessen auf Märchen und Geschichten. und Deine Mama konnte sie zu schön erzählen. Lies nur recht viel, dann kannst Du sie später dem Frik und der Emmy erzählen.

Das Feldstühlchen sollst Du Dir manchmal mitnehmen in die Anlagen, und in das Eimerchen kannst Du Dir dann Sand schöpfen; Du mußt Dir's aber hübsch selbst tragen; es ist ganz leicht; hier in Wiesbaden haben's die kleinen Bübchen auch immer im Arm hängen, wenn sie spazieren gehen. Das Gießkännchen läßt Du noch ein bischen zu Haus, bis Du größer bist und kein Wasser mehr verschüttest.

Deine treue Tante Hermine."

Zwei wichtige Stätten, Berlin und Leipzig, waren noch zu durchlaufen und damit eine Prüfung zu bestehen, vor der die Bescheidenheit ihrer echten Künstelernatur, die an sich selbst die strengsten Forderungen stellte, immer noch erschreckt war. Und doch galt es Eile, wollte sie mit dem Zeugnis dieser höchsten Behörden dem leidenden Bater eine Freude machen, der, wie wir uns trauernd sagen mußten, vielleicht seinem letzen Frühling entgegenging. In der Tat sind es die Berliner und Leipziger Erfolge gewesen, mit denen er die letzten Blätter des Buches der "Konzertersinnerungen" beschrieb — ein schöner, stolzer, wehsmütiger Schluß.

Nach dem Berliner Konzert am 2. Dez. 1882, wo sie den Odysseus von Max Bruch ohne Probe singen mußte, da eine Aberschwemmung die Reise unterbrach und sie zu spät anlangte, faßten Berliner Zeitungen den Eindruck, den sie gemacht, in die Worte zusammen:

"Die Sängerin besitht eine der schönsten Altstimmen, die uns bis jett zu Gehör gekommen sind, und der Erfolg, den Fräulein Spies errang, war ein tief ergreifender. Die Stimme schien durch jene holde Leidenschaftlichkeit verklärt, die sich nicht erlernen läßt."

Und am 4. Januar 1883 fam das Ergebnis ihres ersten Auftretens in dem gefürchteten Gewandhaus zu Leipzig:

". . . Die jugendlich fesselnde Sängerin erweist sich als eine Altistin von solcher Bedeutung, daß es uns im Augenblick schwer fällt, sie in Parallele mit irgend einer ihrer Kolleginnen bringen zu können, sowohl was Fülle, Wucht und Umfang des Organs als die voreteilhafte Berwertung der imponierenden Mittel, die gesamte künstlerische Art ihres Denkens und Empfinedens anlangt."

Es ging nun immer rascher mit dem Bekanntswerden. Ein zweites, ein drittes Wal berief man sie in derselben Jahreszeit ins Gewandhaus in Leipzig und zu einem Konzert, das zu Ehren des sächsischen Königspaares im neuen Theater stattsand.

"Es ist zu bedauern", so sprach sich ein musikalisches Blatt aus, das von den Leipziger Erfolgen gehört hatte, "daß Fräulein Spies, die in ihrem dramatischen Bortrag an Frau Reicher-Kindermann erinnert, sich nicht der Bühnenlaufdahn zugewandt hat."

Dieser Bemerkung folgte nach dem Konzert zu Ehren des Königspaares folgender Brief des Hofrats Schuch aus Dresden:

"Sehr geehrtes Fräulein, wir haben so viel Günstiges über Ihre Stimme und künstlerische Gesangsbildung gehört, daß eine Werbung für unser Hoftheater lebhaft in Betracht gezogen wird, vorausgesett natürlich, daß Sie selbst Neigung für die Bühnenkarriere besitzen."

Max Staegemann hatte für die Leipziger Bühne dasselbe Ansuchen an die junge Künstlerin gestellt, das, ebenso wie das Dresdener, abgeschlagen wurde.

Bei der Erkenntnis der Fülle und Mannigfaltigkeit ihres Talentes, wie sie die bedeutsamsten deutschen Bühnenleiter ihr in ermunternden Aufforderungen kund taten, unterliegt es keinem Zweisel, daß durch ihre Ablehnung dem Theater eine außergewöhnliche Bühnenkünstlerin vorenthalten blieb. Alle Hinweise auf das ausgedehntere Feld der Oper, zu der man sie gerne übergeführt hätte, wurden von dem Ruhm und dem Behagen der beglückenden Zeit, mit der das "deutsche Lied" wie mit einem Zauberschimmer die junge Künstlerin bereits umfloß, verdrängt. Es hätte für sie gleichsam einen Glaubenswechsel bebeutet, zu dem sie Herz und Gemüt erst hätte überereden müssen.

Zu Weihnachten 1883 — es sollten die letzten sein, die dem Bater im häuslichen Kreise, vereint mit seinen Lieben, beschieden waren — lag eine der schönsten Gaben für die junge Sängerin auf dem Weihenachtstisch: die erste Aufforderung zu einem niederscheinischen Musikfest, das zu Pfingsten in Köln absgehalten wurde.

Das sollte ein Feld der Ehre werden! Mit Dank und Freude wollte sie das Bertrauen rechtfertigen, das man in ihr Können setzte. Auf die Wahl einer wirkungsvollen Altarie kam es nun vor allem an. Sie ließ sich raten, wählte hin und her. Nach allen Richtungen tat sie sich um. Sie hatte gehört, daß Amalie Joachim mit einer Bruchschen Arie so Treffliches geleistet, und wandte sich nun an den Komponisten, der zurzeit in Liverpool weilte. Am 31. Januar 1883 kam die Antwort:

"Saben Sie Dank für Ihre freundlichen Zeilen, Ihr Name ist mir nicht allein bekannt, sondern er ist mir namentlich in letzter Zeit mit Auszeichnung genannt worden. Solche Talente sind auf allen Gebieten und zu allen Zeiten selten. Umsomehr freue ich mich, in Ihnen ein solches begrüßen zu dürfen.

Die Szene für Alt (ober besser Mezzosopran), von der man Ihnen gesprochen hat, ist wahrscheinlich meine Priesterin der Isis in Rom. Op. 30. Dichtung von Hermann Lingg. Das Stück erschien 1869. Frau Joachim, die es gerne mochte, führte es in Deutschland ein. Der Erfolg war aber damals kein nachhaltiger, was zum Teil darin seinen Grund haben mag, daß der Stoff der Menge zu fremdartig erschien. Auch ist nicht zu leugnen, daß das Gedicht des trefslichen Lingg bei großen Schönheiten in der Tat etwas zuviel kulturhistorischen Ballast mit sich führt. Die Musik unterschreibe ich im wesentlichen noch heute, obgleich es lange her ist, daß ich sie gedacht habe.

Für das rheinische Wusikfest ist diese Szene gar nicht geeignet. Ich rate Ihnen ab, sie dort zu singen. Es würde mich aber freuen, das Stück im Sommer dieses Jahres mit Ihnen durchzugehen und im Winter irgendwo in Deutschland singen zu hören. Rennen Sie die arokartiae Szene aus Glucks Alceste: Ténebrité du Styx'? Sie ist für Sopran geschrieben und steht in B-dur. Frau Joachim sang sie oft und mit größtem Erfolg. Sie liegt Ihnen nach As transponiert jeden= falls sehr gut. Nur mache ich darauf aufmerksam, daß das hohe As beim Schluß des ersten Teiles und am Ende der Szene mit großer Kraft hingusgeschmettert werden muß. Noch tiefer kann die Szene nicht trans= poniert werden. Auch empfehle ich Ihnen, die pracht= polle Szene mit dem französischen Originaltext zu singen. Zur Saison 1883-84 hoffe ich, Ihnen eine neue Szene geben zu können: Marfa aus Schillers Demetrius. Sie wird aber erst im Sommer, nach meiner Rückfehr aus Amerika, fertig. Lassen Sie wieder einmal von sich hören.

Alles Gute wünschend usw.

Max Bruch."

Nach vielem Uberlegen wurde endlich die Arie der Dejanira aus "Herakles" von Händel gewählt.

Ferdinand Hiller, der Leiter des Festes, schrieb aus Köln: "Die Arie aus "Herakles" ist genehmigt. Auch habe ich veranlaßt (ich halte das nämlich für gerecht), daß Sie — und zwar Sie allein, am dritten Tage zweimal singen. Das wird nun schon ein wenig böses Blut machen. Aber drei Lieder am Klavier geht nicht. Es darf nichts am Klavier gesungen werden. Nun will ich Ihnen das Glucsche Stück") gern instrus

<sup>\*) &</sup>quot;Holder Blütenmai" aus "Die Pilgrime von Mekka".

mentieren. Es ist jedenfalls auch ursprünglich für Orchester komponiert. Dann habe ich früher einmal mehreres von Schubert instrumentiert. Verstreut ist, Die Nonne', "Des Mädchens Klage". Letzteres würde für Sie besonders gut passen. Möglicherweise sich es noch. Auch das Beethovensche "Ich liebe dich" werde ich Ihnen einrichten. Zwei Stücke wären aber auch genug.

Einige Tage nach Pfingsten dirigiere ich in Freiburg (Musikfest) meine "Zerstörung Jerusalems", und Sie sind dahin eingeladen. Hoffentlich kommen Sie. Es soll mir eine Freude sein. Ferdinand Hiller."

Ein gewichtiger Prüfftein für das Können einer Anfängerin, der immerhin die Fertigkeit noch mangelte, war diese Heraklesarie. Hermine studierte Koloraturen, Passagen und Triller mit einem Fleiß, der um so rührender war, als in den Räumen ihres Baterhauses die Stimme nur noch gedämpft nach einem Krankenzimmer schallen durfte, auf dessenmen Schwelle der Todesengel stand. Gedämpft — diese Stimme, deren süher Klang den Lebensabend des Baters verschönt hatte. Wie ein grauer Schleier hatte es sich über die Heinat gelegt. — Der Frühling stand draußen und wollte hell hereindrechen, aber der Dämmerschein des Hauses, in dem es zu dunkeln begann, verwehrte ihm den Einlaß.

Eine schöne Freude wollte sie noch dem Vater von dem Musiksest bringen. Sollte es wirklich die lette werden?

Damit er eine getreue Berichterin habe, die

ihm täglich Bescheid gebe, und damit der Tochter nichts sehle, hieß er mich vom Krankenbett mit an den Rhein in den Jubel des Wusiksaales ziehen. Mit schwerem Herzen, wovon niemand ahnte, kamen wir in der sahnengeschmückten Stadt an. In Scharen war man herbeigeströmt. In der ersten Reihe sah sie — eine neue Erscheinung, an der aller Blicke neugierig hingen, sie, die hier zeigen sollte, weshalb man ihr anderorten schon so viel Lob gezollt.

Die Hauptprobe hatte bereits den ganzen Vormittag gewährt. Erregt saß sie da, während einer nach dem andern unter dröhnendem Beifall siegreich und beglückt von dem Feld der Ehre abtrat. Ich fühlte den ängstlichen Druck ihrer Hand, hörte ihre flüsternden Worte: "Wie wird mir's mit der schweren Arie gehen, hätte ich doch eine andere gewählt! Wie soll ich diese Menschen alle befriedigen?"

Endlich winkte man die verschüchterte Sängerin, von der man so viel erwartete, heran. Aufatmend, die verhängnisvolle Arie in der Hand, stand sie in dem Orchester auf dem kleinen Plätzchen, das dem Solisten zugemessen ist. Jede Seelenstimmung der Schwester kennend, sah ich mit Bangen dem Gelingen entgegen. Wuste ich doch, daß, um ihr Ruhe und Sicherheit zu geben, eine Soloprobe, eine Durchsicht der neu ausgeschriebenen Orchesterstimmen hätte vorausgehen müssen.

Da! was war das? Da stockte die Sache! Kaum hatte sich das Publikum an dem Schmelz der schönen Stimme, an einigen Tönen erfreut. Der Dirigentenstab schlug schnell und hart auf das Pult. Hiller, von den Anstrengungen des Bormittags ermüdet, brach ungeduldig ab, ließ sich eine Orchesterstimme reichen, um zu sehen, wer den Fehler begangen, — ein paar tadelnde Worte für die Sängerin sielen — sie verlor die Fassung, den Mut und brach in Tränen aus! Die Worte: "Wo slieh ich hin? Wo berg ich dieses Haupt?", die sie noch soeben gesungen, wurden zur Tat, — sie verließ den Saal. Das verblüfste Publikum, um einen Genuß gebracht, starrte ihr nach. Unheimliche Stille. Dann wandte sich das ganze Mitgefühl der draußen Weinenden zu, und brausender Schall tönte ihr nach. Ich stand neben der Schwester und tat alles, die Verzagte zu trösten.

Aus dem Saal scholl es immer ohrenbetäubender. Man rief nach der jungen Sängerin, wollte sie wieder haben, besonders die männliche Jugend; man eilte zu der Berlassenen und hätte sie beinahe auf Händen in den Saal zurückgetragen.

Da teilte sich plöglich die Menge, die sie umstand, und es trat einer mit den Worten: "Was sehlt denn der Kleinen?" zu ihr heran, und dieser eine war der große — Johannes Brahms.\*)

Unter Tränen lächelnd trocknete sie die letzten Spuren ihres Rummers. In den dunklen Augen leuchstete das frohe Bewußtsein, daß ihr geholfen sei — gesholfen von einem der Besten und Größten, der ihr auf ihrem Lebensweg begegnet ist.

<sup>\*)</sup> Herminens erfte Begegnung mit Brahms.

An der Hand von Brahms, empfangen vom tausendstimmigen Bravo des Publikums, trat sie abermals zum Singen auf. Die Heraklesarie war es nicht — die sah sie in ihrem Leben nicht mehr an —, sondern mit einer anderen, schnell herbeigeholten Arie aus "Orpheus" ("Ach ich habe sie verloren"), eroberte sie sich ihre Kunst und alle Herzen zurück.

Die Festtage, die nun folgten, brachten ihr die reichsten künstlerischen Ehren. So reiste sie dem sich unmittelbar anschließenden Freiburger Musikselt zu.

Juvor aber eilte sie nach Wiesbaden zu dem kranken Bater, der ihr mit zitternder Hand täglich eigenhändig Bericht über sein Befinden gegeben hatte, damit durch den Gedanken an sein Kranksein kein Schatten auf den so schon geebneten Weg siele. Ahnungsvoll frug sie beim Abschied: "Soll ich bei dir bleiben, Bäterchen?" Aber er winkte wehmütig zum Gehen.

Und als sie gegangen, sagte er zu mir:

"Es ist gut, daß Du da bist" — und in dem Sterbezimmer, in dem des Todes stille Sanduhr rann, legte er mir all sein Wünschen und Hoffen für sein sonniges Kind mit ersterbender Stimme ans Herz.....

Bei dem letzten Ton, der auf dem Freiburger Musikfest verhallte, überreichte man der abwesenden Tochter ein Telegramm, das sie heimrief.

Sie kam zu spät. An der Leiche des Vaters sahen wir uns wieder. Zwei Augen hatten sich geschlossen, und mit ihnen die alte Heimat, das friedliche Vaters haus. — Nach stiller Trauerzeit brach ein neuer Morgen an. Die große Wanderschaft begann. —

> "Fuß über Grüften, Fest auf dem Festen, Hängt in den Lüften, So ist's am besten."

Fr. Bifcher.

steht in ihrem Tagebuche vom 7. Juni 1883.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

## 3weite Abteilung 5in und ber

Bermine Spies.

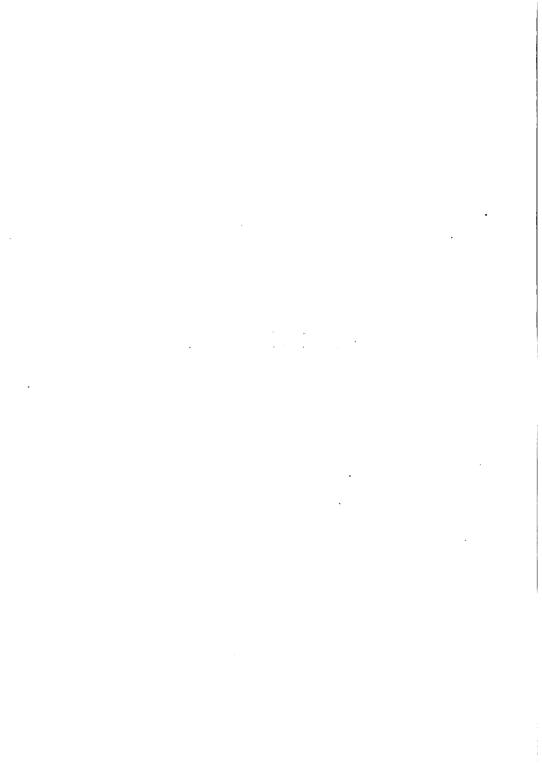



## Din und ber.

Ein ebler Menich kann einem engen Kreis Richt seine Bildung banken. Baterland Und Welt muß auf ihn wirken, Ruhm und Tabel Muß er ertragen lernen. Sich und andere Bird er gezwungen, recht zu kennen. Ihn Wiegt nicht die Einsamkeit mehr schneichelnd ein. Goethe, Tasso.

Hermine aus einem Tagebuche Juli 83.

9. 7 83.

Ich habe mich mit meiner Freundin Lili Bernhardt verabredet, sie auf ihrer Reise nach London bis Breda zu begleiten, da mich mein Weg nach Delft, wo das Wusitfest des Studentenkorps stattsindet, so weit führt. Worgens um sieben Uhr sahren wir ab. Die Reise ist heiß und unbequem, in Benloo, wo Revision des Gepäcks stattsindet, werden wir leider getrennt, und ich sahre allein gen Rotterdam. Um acht Uhr erreiche ich Delst, wo ich in der reizenden Kamilie van Warken Aufnahme sinde.

10. 7. 83.

Ein verhängnisvoller Tag bricht an. Morgens um neun Uhr sollte die Generalprobe zum Wessias

stattfinden. Da kommt Frau v. M. früh sieben Uhr in mein Schlafzimmer und saat: "Sie konnen ruhig weiter schlafen, es ist keine Probe, die Festhalle ist heute Nacht abgebrannt." Der Schreck prägte die Worte meinem Gedächtnis so deutlich ein. Um zwölf Uhr fahren wir hinaus nach der Brandstätte — es sieht grausig aus. Dort stellt sich mir einer der Studenten, ein Malane, vor und holt mir vom noch glühenden Brandplat ein Ioses, halb verbranntes Blatt, das "Amen" einer Wessias= partitur, das ich mir zum Andenken an dies Ereignis aufhebe. Durch den schrecklichen Vorfall wird der Tag für die Sänger probefrei, und wir beschlieken, abends um sechs, wiewohl der Himmel trüb, nach dem eine Stunde entfernten Scheveningen zu fahren. Der Weg dahin geht übers Haag, und von da durch den herrlichsten Laubwald nach dem Seebad. Die Stunde ist eine für mich hochwichtige: ich soll zum erstenmal · das Meer sehen. Ich bin in einer kleinen Aufregung! Schon berührt uns die frische, salzige Seeluft, wir sind aus dem Wald heraus und fahren die Straken des Fischerdorfes entlang, ein großer, steingepflasterter Plak (wahrscheinlich vor dem Kurhaus) ist noch zu passieren — noch eine Ede, und da liegt es vor uns, das aufbrausende, herrliche, urewige Meer!

Merkwürdig, geweint habe ich nicht, wie ich so oft von Neulingen vernommen — aber gejubelt habe ich ob all der Herrlichkeit. Wir stiegen aus und begaben uns hinunter an den in Scheveningen besonders schönen Strand. Hier bot sich mir ein für eine Landratte ganz neues Schauspiel. Ich lief wie eine Bachstelze an dem wellenumspülten Strande auf und nieder und freute mich wie ein Kind, wenn die Wellen mich erreichten und den Saum meines Kleides berührten. Den zurücksweichenden lief ich entgegen und trieb so in schnellem Küdwärtslauf auf dem gummiartigen, festen Sandsboden ein reizendes Spiel mit den hochgehenden Wogen. Die Neuheit der ganzen Erscheinung wirkte berauschend auf mich, und ich trennte mich schwer von dem großartigen Schauspiel. Eine kalte Nachhausesfahrt folgte. Abends hören wir noch, daß die Proben und Aufführungen des Musikfestes im Haag stattsinden.

12. 7.

Morgens fahren wir alle in van Warkens Wagen nach dem Haag. Die Probe verläuft günstig, ich din vortrefslich dei Stimme. In der Pause, die wir Sänger in einem reizenden Zimmer verdringen, herrscht eine köstliche Wusikseltstimmung. Hier wird mir der Student, mit dem ich die Korrespondenz des Festes gesführt, vorgestellt. Ich glaube, ich habe nie einen so schönen Wenschen gesehen und blicke ihm auch ganz unverhohlen in das schöne Gesicht. Warum sollte ich auch nicht? Ein schönes Wenschendild ist ja auch ein Kunstwert — und ich interessiere mich ja so für die Kunst!

Abends verläuft das Konzert wunderbar schön! Die Holländer sind voll Enthusiasmus. Nach meiner Arie: "Er ward verschmäht" muß ich mich zweimal dankend erheben. Ich gehe früh zu Bett, weil am anderen Tage Probe zu den Kreuzsahrern ist.

13. 7.

Diese Tags erinnere ich mich nur wenig. Ich weiß nur, daß alles vortrefflich ging, meine Areuzfahrer ganz besonders. In dem Konzert abends trage ich das rosa Kleid mit den rosa Rosen. Ich werde von dem Apollo in Studentenkleidern geführt, Fräulein Breidenstein mir vorauf von einem anderen Herrn. Während ich nicht beschäftigt din, sitze ich in der Loge bei Verhulst und de Lange\*). In der Pause wird mir ein alter Herr aus Amsterdam gebracht, mit dem ich, da er kein Deutsch versteht, Englisch spreche. Er lobt meine Aussprache. Nach dem Konzert, das in musikalischer Hinsicht einzig schön ist, sehe ich mir noch das Treiben einige Zeit von der Loge aus an. Als ich nach Haus komme, muß ich noch packen, denn andern Morgens fahren wir ab.

14. 7.

Scheiden tut weh! Ich gehe ungern weg aus Delft, wo ich so glückliche Stunden verlebt. Wir, Fräulein Breidenstein und ich, fahren in van Markens Wagen nach dem Haag. Die beiden Studenten, unsere Führer, in einem zweiten Wagen hinterdrein. Noch zwanzig Minuten Frist, und der Zug entführt uns. Vorher gaben uns die beiden Herren noch Buketts, und auf der Atlasschleife stand im Andenken an die Kreuzsahrer, wo mein Refrain ist: "Rinaldo komm", — "Armida komm!" Nett, nicht?

Noch ein turzes Tete-a-Tete im Waggonfenster — und heidi, fort sind wir!

<sup>\*)</sup> Zwei bedeutende Musikoirektoren in Holland.

Die Fahrt ist eine melancholische; ich war so gern in Delft, und nun gehe ich unbekannten Menschen und Verhältnissen entgegen. In Kobsenz ist nämlich morgen Musikfest. In Oberhausen trenne ich mich von Fräulein Breidenstein und fahre einem neuen Schauplat meiner Taten entgegen.

Am Bahnhof in Roblenz freundlicher Empfang der Familie von Chlendowska.

Fahrt nach der idyllisch gelegenen Insel Oberwerth, Abendbrot, Musikdirektor Waszkowsky stellt sich vor, endlich Ruhe.

15. 7.

Morgens Probe in der Aula, zu der ich mit Fräulein Chlendowska unerwartet zum Zuhören komme. Um ein Uhr soll ich Minna am Schiff erwarten, sie kommt, mit ihr Brahms und viele andere mir bekannte Gäste. Wir sahms und der Insel, wo sie, auf herzliche Einladung der Frau von Chlendowska, mit mir wohnen soll. Hier beginnt für uns eine Reihe von sonnigen Tagen. Abends sind "Die Jahreszeiten", über Erwarten gut. Ich halte Maszkowsky für einen der größten Dirigenten. Nach dem Konzert sind wir noch lange in angeregter Unterhaltung beisammen. Es wird viel Schönes von Musik gesprochen.

16. 7.

Dieser Tag ist einer der glücklichsten in meiner Ronzertlaufbahn; morgens um zehn ist Probe. Wein Wagen war ausgeblieben, und ich kam daher in einiger Aufregung spät in die Probe, so daß ich sofort zur Rhapsodie antreten mußte. Es geht alles gut. Ich singe zum erstenmal unter Brahms' Leitung.

Von der Weeden, der als Tenor zum Fest ensgagirt ist und mir stets kollegialisch die Wahrheit sagt, sindet meine Ausführung sehr gut. "Ein bischen mehr Ruhe kann ich wohl am Abend in der Aufführung anwenden."

Brahms, der zur Kaiserin muß, geht an Minna vorbei und giebt ihr die Hand; sie hat ihren beau jour, wie von der Meeden bemerkt, und ich sinde das auch. Unter Brahms zu singen, ist herrlich, man kommt von selbst in Stimmung schon durch die Erhabenheit des Moments, und er steht wie eine Säule an dem Pult. Er wirkt so beruhigend auf die Sängerin. Uhnliches habe ich nur bei Reineckes Dirigieren empfunden. Um sechs Uhr ist das Konzert. Statt aller Selbstbeurteilung sehe ich die Kritik aus dem Rhein. Courier hierher:

"Über Fräulein Hermine Spies, die schöne Bessitzerin (der ist wohl verrückt?) der allbekannten schönen Altstimme, darf jeder Aritiker dreist das Schönste sagen. Das Organ dieser Künstlerin ist so vortrefslich durchsgebildet, Ansah, Aussprache, Tonbildung und Auffassung so vollkommen, Alangfarbe und Schmelz so bezaubernd, Bolubilität und Kraft von so seltener Höhe, daß man die Dame den Besten ihres Faches unbedenklich zur Seite stellen kann. In der Rhapsodie entsaltete sie die ganzen Wittel und die volle Tiefe ihrer musikalischen Natur. Brahms, welcher sein Werk selbst dirigierte und nach Schluß desselben stürmisch gerusen wurde, bes

reitete der Künstlerin, indem er Hand in Hand mit ihr auf dem Podium erschien, eine wohlverdiente, mit allseitigem Beisall aufgenommene Ovation."

Ja, das waren schöne Stunden! Schade, daß das Schöne so schoell vergeht!

Abends vereinigte noch alle Festteilnehmer ein nichts weniger als opulentes Mahl, das durch allgemeine Müdigkeit wenig animiert verlief. Ich sak neben Maszkowsky, hatte Joachim gegenüber und konnte wohl zufrieden sein. Einer netten Episode muß ich noch gedenken: Es war ein Toast auf Joachim und Brahms gehalten worden, und einer der beiden mukte danken. Joachim sagt, an Brahms sei die Reihe, und Masz= kowsky möchte ihm das doch sagen. Dieser weigert sich. die Bitte Joachims zu erfüllen, und ich erbiete mich, zu dem anderen Tisch zu gehen, wo Brahms sist und ihm das Anliegen vorzutragen. "Wie kommen Sie mir vor?" ist die sofortige freundliche Antwort. die mich indessen nicht verblüfft. "Joachim ist ja zwei Jahre älter als ich." — "Das hätte ich nun nicht ge= dacht", sage ich ebenso höflich. Da ertönte schon wieder eine Rede auf den Nestor der musikalischen Gegenwart (hier ist Hiller gemeint), und ich sage zu Brahms: "Sehen Sie, das denken noch mehr Leute, nun nennt man Sie schon Nestor." Solche Späke nimmt er nicht übel, im Gegenteil, er freut sich, wenn's was zu rasonieren gibt, und so schieden wir als ganz gute Freunde. Später hielt Joachim noch eine sehr schone Rede, — ich hätte Brahms auch so gern sprechen hören. — Ade, Musikfest — nun ist's aus!

Da fällt mir ein, daß ich nicht der vielen Relebritäten und lieben Freunde gedacht habe, die ich alle auf dem Kelt getroffen. Siller, liebenswürdig wie stets, Joachim, Wasielewsky, Witte aus Essen, Grüters aus Krefeld und Saarbrüden. Rittershaus, Schauseil, Japha, von Königslöw, Musikdirektor Wolff und andere... Um zwei Uhr wollen wir nach Ems zu Ritterhaus' fahren. die dort zur Kur sind. Am nächsten Morgen soll dann die Seimfahrt erfolgen. Da vereitelt die Liebens= würdigkeit der Frau Kommerzienrat Landau, die uns zu einer von Joachim entrierten Soiree einlädt, die am Freitag in ihrem Hause stattfinden soll, unsere nicht allzu feststehenden Abreiseplane. Minna schwankt. ob wir die Gastfreundschaft der lieben Frau von Chlendowska nicht zu sehr migbrauchen — ich habe schon entschieden — wir bleiben. Ein sehr amusanter Mittag in Ems folgt, wo ich mit Singen geplagt werde, was zur augenscheinlichen Zufriedenheit ausfällt. Ich sang zufälligerweise Riedelsche Lieder, und eine Familie aus Braunschweig, wo Riedel Direktor ist, interessierte das sehr. Rittershaus beschenkte uns noch mit seiner von Angus entworfenen Federzeichnung. Abends sind wir wieder auf der Isle of bliss\*).

18. 7.

Heute wird's lustig! Ich wachte schon früh sehr wohlgemut auf. Das Wetter war hübsch. v. d. Meeden ist noch da und wird von unsern Wirten zum Mittagessen eingeladen. Bei Tisch haben wir

<sup>\*)</sup> Oberwerth.

eine lebhafte Unterhaltung, hervorgerufen durch die zwei eben nicht schweigsamen Herrn Waszkowsky und Weeden — ich selbst schweige ja auch nicht eben gern. Waszkowsky ist ein wiziger Patron. Seine Art, einen zu neden, verstand ich sofort und bezahlte ihm mit gleicher Wünze, und so stehen wir auf einem für andere höchst amüsanten Fuß.

Als ich ihm erzählte, wie viel unerfreuliche Ausgaben aus den Konzerttoiletten erwüchsen, und noch dazu bemerke, tägliche Kleider seien auch nicht eben billia, saate er: "Ja, das sind die Rokettierkostüme, und um so ärgerlicher in der Ausgabe, weil sie nichts einbringen." Das ist doch reizend malitiös. Tisch proponiert Meeden einen Spaziergang, der allseitigen Anklang findet. Wir beide gehen bald allein und unterhalten uns im Neckton, wie wir's ge= wohnt sind. Wir gehen auf den sogenannten Ritter= sturz. Auf halbem Wege bleiben wir auf einer Bank siken, wo ich, wie stets, meinen Aneifer liegen lasse. Als ich, das Mikgeschick später bemerkend, zurücklaufen will, passiert die hübsche Geschichte, wie Masztowsky, der den Aneiser aufgenommen hat, denselben auf den Weg wirft und Meeden ihn, ohne daß ich das Manöver gesehen, aufhebend sagt: "Da liegt ja einer, nehmen Sie So amusirt man sich. Den!"

Wir durchmaßen auf dem Heimweg die ganze Länge der Insel, die zauberhaft im Abendschein lag. Nach Tisch musizierten wir noch mit dem ganzen Feuer unserer Seelen. v. d. Meeden sang unbekanntere Lieder aus dem vierten, fünften und sechsten Bande Schubert, u. a. Florio, worüber Maszkowsky in Entzücken geriet. Sehr schon und merkwürdig in seinem dreistimmigen Satz sinde ich "Bon den Wunden Mariä" — ich glaube, so war der Titel.

19. 7.

Morgens um 12 Uhr ist bei Landaus Brobe zu der am selben Abend stattfindenden Soiree mit Joadim. Die Joachimichen Kinder, Johannes, hermann, Maria und Josephe, sind auch da; die beiden Mädchen sind am selben Tag aus England gekommen und sind noch sehrschüchtern. Joachim probiert zuerst eine Phan= tasie von Schumann. Später das Violinkonzert von Mendelssohn. Es ist ein Genuß eigener Art, Joachim aukerhalb des Konzertrahmens spielen zu hören. Es kommt alles viel unmittelbarer zur Empfindung, und man gibt sich so ungeteilt dem Genug hin, diese himm= lischen Töne auf sich einwirken zu lassen. Über sein Spiel sage ich nichts. Es ist für mich einfach das Höchste, was ausübende Kunst hervorbringt. Adagio des Konzertes war hinreißend schön. Abends um acht Uhr versammelte das Haus Landau eine Menge bekannter und unbekannter Gestalten. Rendsburg war aus Bonn gekommen und war mir eine liebe Ericheinung. Nach dem obligaten herumgereichten Tee, der eigens dazu dient, sich und anderen die Kleider voll zu gieken, gruppierte man sich im Musikzimmer, und eine Serenade von Beethoven begann, Bioline, Bratiche, Cello. Danach sang ich einige Lieder von Brahms: "Keld= einsamkeit", "Mainacht", "Dein blaues Auge". Minna affompagnierte mir das lekte sehr aut, es trug ihr ein ganz besonderes Lob von Joachim ein. "Lassen Sie sich nur immer von der begleiten," sagte er, "die besgleitet Sie mit Herz und Berstand." Später sang ich dann noch "Minnelied", was sehr gefiel, und "Sind es Schmerzen, sind es Freuden" aus der Magelone. Ein solennes Mahl in strahlenden Räumen schloß die schwe Feier. Maszkowsky wollte anderen Tags nach Ungarn abreisen, deshalb ein kurzes Lebewohl unten im Korridor des Inselhauses, — und erquickende Ruhe umgab uns nach den großen Eindrücken.

20, 7.

Wir lassen uns nur zu gern überreden, noch bis zum Mittag des Tages zu bleiben; wir können gar nicht fort von der herrlichen Insel und ihren lieben Insassen. Mittags endlich reisen wir ab, wo wir von Tante in unserem neuen kleineren, aber behaglichen Heim empfangen werden, seit sich das Baterhaus aufgelöst hatte.

2. 8.

Ich reise heute nach Schwalbach zur Kur. In dem Trauerjahr wollen wir keine andere Reise machen. Minna bringt mich hin. In dem Postwagen fahren wir mit einem netten alten Herrn; seine Unterhaltung ist geistreich, fast zu sehr für die Postkutsche, Boltaire, Physiologie, Theologie, Sozialdemokratie, alles kommt aufs Tapet.

9. 8.

Ich habe heute Mittag hier in Schwalbach Amalie Kling einen Besuch gemacht. Ich mag sie gut leiden. Ist sie doch die erste, die mir den Weg zu meiner Carriere gezeigt hatte. Siller hat mir heute eine sehr nette französische Karte geschrieben, u. a.: Si l'un de nous doit se marier cet hiver, je demande que ce soit moi, — pour le bonheur de l'humanité. Er macht immer so nette Scherze. Ich soll am 11. März 1884 im Gürzez nich singen.

1. 9.

Zurück von Schwalbach. Prof. Vierling aus Berlin hat uns einen kurzen Besuch gemacht, auch Brahms war da, traf uns aber leider nicht zu Hause.

4. 9.

Brahms, der ursprünglich den Sommer am Zürichersee zubringen wollte — sein Freund Hegar hatte sich dort schon nach Wohnung umgetan —, änserte auf dem Kölner Musitsels seinen Plan und kam nach Wiesbaden, um mit Hilse seinen Freunde Rud. v. Bederath in der kleinen Villa mit dem schönen hohen Musitsaal der Frau von Dewitz auf dem Geisberg, die sich von ihren intimen Freunden gern "die Alte vom Berge" nennen ließ, ein stilles grünes Obdach zu finden. In seiner dritten Symphonie F Dur, die damals entstand, tönt es leise von dem Waldesweben und dem Waldesschatten der Taunusgründe.

Die erste teilnehmende Trauerkarte, die nach des Baters Tode in Herminens Häuslichkeit kam, war von Joh. Brahms, und er selbst folgte öfter, oder es luden die Bederathschen Freunde zu unvergehlichen, sommerslichen Musikabenden ein.

Herminens Tagebuch sagt weiter:

So war es einmal, als wir Schwestern mit Brahms, Prof. Chrlich aus Berlin, Prof. Chlert und

dem Cellisten Hausmann aus Berlin und seiner Mutter zusammentrasen. Es wurde Brahms' Trio gespielt. Ich sang "Mainacht", "Dämmerung senkte sich", "Bergebliches Ständchen", letzteres zweimal, weil Brahms sagte: Wir nehmen an, es sei da capo gerusen worden. Später bei Tisch, wo ich neben ihm sah, war er höchst amüsant, stieß mit mir an. "Auf Ihren Schwiegervater", sagte er, und gleich hinterdrein, als ich ein wenig zögere, zur Gesellschaft gewandt: "Sie besinnt sich, ob der Brahms noch einen Bater hat." Alles lacht natürlich und ich mit.

28. 9.

Wir fuhren morgens zu Familie von Bederath auf deren Weingut nach Rüdesheim, wo der denkwürdige Tag der Einweihung des Niederwalddenkmals begangen wurde.

Billa und Garten liegen dicht am Weg, auf dem der Zug vorbeikam. Eine glänzende Gesellschaft kam dort zusammen, Brahms war auch darunter. Wit Frau Stockhausen fuhren wir spät abends heim und fanden Wiesbaden im strahlenden Licht der bengalischen Beleuchtung zu Ehren dieses Auferstehungstages Deutschlands.

3. 10.

Brahms nach Wien abgereist.

Der Anfang der Saison 1883—84 begann mit einer Eliasaufführung in Elberfeld. Die erste Kritik lautete:

"Wenn wir jest zu den Solisten kommen, so mussen wir die schreiblustige Feder anhalten, sobald wir den

Namen Sermine Spies nennen. Dieser neue morgendliche Stern braucht nicht mehr angesungen zu werden. Die unberührte Voelie des Frühlings strahlt von dieser Altstimme mit dem weichen, milden und doch so mäch= tigen Glanze in unfre empfängliche Seele. Der rührende Zauber kindlicher Unschuld und die alles besiegende Kraft der Jugend erobern überall die Herzen im Sturm. Der enorme Umfang der Stimme, welche selbst bei den größten Intervallen (so in wundervoller Weise bei der Oktave, zum zweigestrichenen c. auf dem Worte "erlösen", in dem Arioso: "Weh ihnen, daß sie von mir weichen") mit absoluter Reinheit und Weich= heit intoniert, die vollendet deutliche Aussprache werden, sollen wir sagen, nur erreicht oder noch über= troffen von der Wärme der beseelten Auffassung usw. usw. Greifen wir zu einem Bilbe: hermine Spies ist eine Verle der deutschen Konzertsäle, welche mit zwingender Gewalt auch das persönliche Interesse in der Bevölkerung erregt."

Während ich an diesem Buche arbeitete, erhielt ich einen Brief von einem berufenen Kunstkenner\*), darin stand: "Ihre Schwester muß durch Ihre Hilfe der kommenden Generation, wie so manche große Künstlerin das in späteren Jahren tat, eine Lehrmeisterin werden. Sie muß zu den Sängerinnen und den Sängern der kommenden Zeit noch sprechen, muß ihnen zeigen, wie es kam, daß sie so wirkte, wie sie es getan hat. Das Ge-

<sup>\*)</sup> Dem Wagnerverehrer und Freund Nietsiches, Professor. Dr. Eugen Kreter in Frankfurt a. Main.

heimnis solcher Wirkung, wie Hermine Spies sie ers zielte, möchten sie alle gern wissen..."

Wenn ich dann überlegte, ob und wie ich mich wirksam dieser freundlichen Mahnung entledigen könne, und mir das Zusammensein mit ihr, ihr Studieren, ihr Ausüben der Aunst zurückrief, so fand ich keinen treffenseren Ausdruck für ihre Wesenheit, als, was Bulthaupt eingangs des Buches sagt, daß ihr das Beste der Augensblick zutrug, daß sie über ihre Aunst nicht viel reslektierte. "Mit jedem Liede schien eine andre Seele aus ihr zu tönen, in ihr bildete sich das Bollkommene still und sie gab es bescheiden, wenn die Stunde gekommen war, wie der Geist sie unterwies." —

Jede geniale Persönlichkeit ist ein Neues, nie Dagewesenes und wirkt letteren Grundes dadurch ebenso einzig. Die Welt hatte sie sofort als liebenswerte Bersönlichkeit, ja Freundin auf- und angenommen. Bei ihren Vorträgen trug ihr Mienenspiel zum größten Teil zur Bermittlung des Textes bei, der Blick des Hörers war von ihrer Erscheinung gefesselt, ihr Auge wurde zum sprechenden Ausdrucksmittel neben der Stimme. Der groke Richard Wagner sagt in seinen Schriften und Dichtungen: "Das Auge erfaßt die leibliche Gestalt des Menschen, vergleicht sie der Umgebung und unterscheidet sie von ihr. liche Mensch und die unwillfürlichen Außerungen seiner, durch äußere Berührung empfangenen Eindrude in sinnlichem Schmerz oder sinnlicher Wohlemp= findung stellen sich dem Auge unmittelbar dar; mittel= bar teilt er ihm aber auch die Empfindung des dem Auge unmittelbar nicht erkennbaren inneren Menschen mit, durch Miene und Gebärde; namentlich aber wieders um durch den Ausdruck des Auges selbst, welches dem anschauenden Auge unmittelbar begegnet, vermag er diesem nicht nur die Gefühle des Herzens, sondern selbst die charakteristische Tätigkeit des Berstandes mitzusteilen, und je bestimmter schon der äußere Mensch den inneren auszudrücken vermag, desto höher gibt er sich als ein künstlerischer kund."

Am 3. November 1883 machte auch in Berlin die Ausführung ihrer Altpartie im Elias tiefen Eindruck. Die Bossische Zeitung schrieb:

"Sermine Spies zeigte sich uns als die vorzüglichste Altistin, die wir überhaupt in unsererErinnerung haben. Eine Stimme von einer sinnlichen Frische und Wärme, wie wir sie wohl von Italienerinnen gehört haben, aber auch nur von diesen. Der Eindruck, den Fräulein Spies aufs Publikum machte, war unbeschreiblich! Rührend war der Rampf, in dem sich das Publikum befand, zwischen dem Enthusiasmus, der sich äußerlich bestätigen wollte, und der gutenGewohnheit, in Oratoriens Aufführungen nicht zu applaudieren. Nach der zweiten Arie ließ er sich aber doch nicht mehr halten, leise, schüchsterne Bravos entströmten den gepreßten Rehlen...."

Die Stimme, die hier zu Wort kam, hatte die Allgemeinheit so auf die junge Sängerin gelenkt, daß sie sich zu selbskändigen Liederabenden veranlaßt sah, die damals noch nicht die Konzertsäle überschwemmten wie heute; doch hätte sie keineswegs den Mut dazu gehabt, diesen Weg jekt schon zu betreten, wenn

folgendes kleine Bild nicht zeigte, wie sie in dem bestärkt wurde: schüchternen Anfana Wir sehen Hermine Spies am Morgen des 4. Nov. 83 nach dem oben geschilderten Erfolge im Lichthof des Raiserhofes beim Frühstück sigen. Zu ihr tritt Frau Anna Schulgen von Alten, die feine und beliebte Liedersängerin. Professorin an der Hochschule für Mulik. Sie bringt Blumen und ist voll des Lobes von gestern. der kunstsinniasten Musikfreunde Berlins, Justigrat Baul Jonas, wohnt dieser ersten Begegnung der beiden Rünstlerinnen an, und er ist es, der die erste Anregung zu einem der gemeinsamen Liederabende der beiden gibt. Er proponierte denselben sofort für den 6. Januar 1884. Die Sängerinnen stimmen mit der gangen Lebhaftiakeit ihres Temperamentes bei. Das Ronzert tam in einer unvergeklichen Weise zur Ausführung. Nach demselben genossen die beiden Sängerinnen im Helmholkschen Sause und seinem anregenden Rreise noch einige erinnerungsreiche Stunden. wurde sich von da ab ihrer Macht über die Menschen bewuft und erkannte, daß das deutsche Lied ihrer Natur besonders eigen war.

## Das Programm des Abends lautete:

| 1. | a)<br>b) | ) Langue geme ) Piu amabile belta |      |    |       | <b>D1</b> | Duette . |    |    | •    |   | Händel |  |
|----|----------|-----------------------------------|------|----|-------|-----------|----------|----|----|------|---|--------|--|
|    | •        |                                   | Frau | Sď | ulten | von       | Asten,   | F1 | äu | lein | 9 | 5pies. |  |

- 2. a) Wer nie sein Brot mit Tranen af . . . Schubert
  - b) Willst du dein Herz mir schenken . . . Giovanni

| 3. a) Stille Liebe                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| b) Volksliedchen                                                               |
| c) Rußbaum                                                                     |
| d) An den Sonnenschein I                                                       |
| Anna Schulzen von Aften.                                                       |
| 4. a) Wanderers Nachtlied Rubinstein                                           |
| b) Die Bescheidene                                                             |
| b) Die Bescheibene<br>o) Waiglödchen und Blümelein                             |
| Anna Schulzen von Aften und Hermine Spies.                                     |
| Pause.                                                                         |
| 5. a) Wenn ich ein Böglein wär')                                               |
| b) Herbitlied \ Schumann                                                       |
| c) Schön Blümelein                                                             |
| Anna Schulhen von Aten und Hermine Spies.                                      |
| 6. a) Canzone Le violette                                                      |
| b) La smortina Lombardisches Bolissied . Chopin                                |
| c) Mazurta                                                                     |
| Anna Schulzen von Aften.                                                       |
| 7. a) Von ewiger Liebe                                                         |
| 7. a) Bon ewiger Liebe b) Minnelied c) Reraehliches Ständchen                  |
| o) Bergebliches Ständchen                                                      |
| Fraulein Hermine Spies.                                                        |
|                                                                                |
| 8. a) Alma mia                                                                 |
| b) Barcarole                                                                   |
| c) La moda                                                                     |
| Anna Schulhen von Aften und Hermine Spies.                                     |
| Andere Duette, die die beiden Künstlerinnen auf ihre Programme setzten, waren: |
| and the Atolitanine ledicit mateur                                             |

Per le porte del tormento von Händel; An den Abendstern von Schumann; Er und sie; Liebes= garten; Unter'm Fenster von Schumann; An den Abendstern von Rubinstein; Die Schwestern von Brahms; Ah perdruo aus Titus von Mozart; Guarda la bianca luna von Campana; Il consiglio von Gabussi; oder die Duette für Alt und Bariton: Es rauschen die Wasser von Brahms; Tritt auf den Riegel vor der Tür; Ich bin Dein Baum von Schumann; und die Vokalquartette von Mendelssohn; die Liebeswalzer und Zigeunerlieder von Brahms,

für die sie sich in Zukunft geeignete Partner suchte, um diese Wiedergabe zwischen ihren Solonummern zu bringen.

Nun führen uns ihre Briefe ganz hinter die Kulissen und plaudern in flüchtigen Ergüssen in die Heimat aus der eigentlichen Alltäglichkeit der Künstlerin. Es sind keine Muster stilistischer Abungen, aber es ist Herzblut drin, und das ist mehr.

# Brief in die Heimat.

Musitfest in Samburg, Mai 84.

"Die beiden Proben zum Feste haben bereits stattsgefunden. Es ist ein immenser Raum, diese Musitsseschalle. So etwa vier Gürzeniche zusammengestellt. Zehntausend Menschen sollen in dieser großen Glashalle Platz haben. Die Sache ist sast großartig gedacht,—als daß unsere musitalischen Rechte nicht geschmälert werden sollten! Der ganze Eindruck der Festlichkeit ist ein immenser!

Schade, daß für mich am ersten Tag im Messias nicht gerade die wirkungsvollsten Arien sind! Im

britten Teil ist überhaupt keine, und die beiden ans beren bewegen sich nur innerhalb einer Ottave. Das für war die Wirkung der Rhapsodie eine geradezu großsartige. Sie mußte wiederholt werden. Der Männerchor klang überwältigend in dem großen Raume. Bei den Worten: "Ist auf deinem Psalter, Vater der Liebe, ein Ton seinem Ohre vernehmbar, so erquicke sein Herz'— blieb fast kein Auge trocken. Wir sind aufs freudigste erregt. Wir wohnen wunderschön im Hause eines Hamburger Rausherrn, der uns die schöne Stadtwohnung für die Festtage zur Verfügung gestellt hat, während ein Teil seiner Familie schon draußen in Othmarschen den Sommersit bezogen hat.

Brahms ist leider nicht gekommen. Er ist in Italien mit dem Herzog von Meiningen, auf dessen Villa Carlotta am Comer See.

Wer uns sehr interessierte unter den hier anwesenden Künstlern, Gelehrten, Poeten, ist Klaus Groth, der Dichter aus Kiel. Er brachte einen besondern Toast auf mich, sprach darin von mir als von der Blume des Waldes, der die Sonne ihre Lichter aufgesett habe...

Anderen Tages erst überzeugten wir uns von der Großartigkeit der Stadt. Wir fuhren in einer Equipage zum Hafen, wo die unzähligen Masten, Kähne, Segelboote und Jollen ein buntes, belebtes Bild dem Auge boten. Prachtvolle Schiffe, für Amerika seefertig, stolz dazwischen.

Für die Festgäste lagen vier beflaggte Dampfer mit Musikhören bereit; auf diesen fuhren wir bei dem

herrlichsten Wetter die Elbe hinunter. Pfeilschnell flogen wir an Hamburg, Altona und einer Reihe statzlicher Villen vorbei. Nach anderthalbstündiger Fahrt langten wir in dem Fischerdorf Blankenese an, welches an einem Berg hinangebaut in blühenden Bäumen versteckt liegt. Den Nachmittag brachten wir auf der Besitzung unserer liebenswürdigen Wirte in Othzmarschen zu. Unter Blütenbäumen suhren wir an der Elbe auf dem schön chaussierten Wege in unserer Equipage entlang... Für Oktober und Februar bin ich nach Hamburg engagiert, für Karfreitag nächsten Jahres schon nach Bremen. Es sind viele fremde Musikzbirektoren hier, die mich für ihre Konzerte haben wollen.

Hermine."

Musitfest in Breslau, 2. Juni 1884.

"Die einzige Zeit, die mir bleibt, um Euch Lieben daheim von meinem Ergehen flüchtig zu berichten, ist morgens während des Anziehens. Um 10 Uhr ist Probe, um 5 Uhr nachmittags Konzert. Meine Reise spüre ich schon heute gar nicht mehr. Bis Dress den fuhr ich ganz allein und dann wohlgemut weiter dis Breslau. Auf der vorletzen Station wurde mir schon, da ich Eurer Weisung gemäß im Damencoupé fahre, ein Beilchenbukett hereingereicht, von Bestannten, die zum Fest suhren. Die Equipage eines der Borstände holte mich ab. Ich wohne bei einer Polin, Frau Estera H., reizend wie eine Fürstin, schlafe in einem himmelblauseidenen Bett. In meinem

Zimmer stand zu meiner Begrüßung eine Lyra aus Beilchen und Kamelien. Zum Tee kam Professor Bernhard Scholz, zum Abend war eine Loge im Theater genommen.

Anderen Morgens in aller Herrgottsfrühe schon wieder Blumen und Geschenke!

Als ich in das Künstlerzimmer kam, lag da ein schwerer Lorbeerkranz mit roter und weißer Moiréschleife! Es machte mir große Freude, denn es ist mein erster! Der Hymnus von Scholz ging gleich prachtvoll; die Arie in dem "Fall Jerusalems" von Blumner wurde endlos beklatscht, meistens schon mitten hinein. Das Publikum wollte sich nach meinen Liedern gar nicht beruhigen; ich sang als erste Einlage "Draußen im Garten" von Hans Schmidt, und als sie noch nicht ruhten, stieg ich nochmals auf die Leiter und sang noch einen Brahms.

Liebes Minzchen, mit dem ,Gelb rollt mir zu Fühen' von Rubinstein haben wir aber einen Treffer gefunden. Das macht ja einen Rieseneffekt! Der ,Erlkönig' machte sich auch pompös, und die Bruchsche Serenade fand kein Ende des Beifalls.....

Die Leute rühmten sogar meine Liebenswürdigkeit, zu der ich eigentlich nie recht Zeit habe. Ich war wirklich so vergnügt wie noch nie! Als ich beim Nachhausegehen am Chor vorbeigehe, ergoß sich auf einmal eine Flut dunkelroter Rosen über mich! Das war ganz reizend! Nun aber erst die Aufführung!

De Ahna spielte wundervoll. Dann spielte d'Albert grandios und bekam einen Lorbeerkranz. Nun kamen

meine Lieder, und da ging's los! Aber zuvor in der Pause kamen die Damen und baten mich um Blumen zum Andenken, so daß ich, anstatt zu Atem zu kommen, zwei Buketts ganz verteilen mußte.

Heute haben wir hier einen herrlichen Blumenflor im Hause, wie schade, daß Ihr das nicht seht. Meine kleine Polin finde ich reizender denn je, sie ist so viel deutscher geworden!

Aber mein Rommen weiß ich augenblicklich nur, daß ich Samstag bei Euch bin. Dann trinken wir aber eine Flasche Champagner! Erinnert mich auch daran, daß ich Euch erzähle, wie es bei dem Prinzen Reuß war.

Es kommen immer noch Blumen, die muß ich noch all in Empfang nehmen!

Euer fehr glüdliches Berminchen.

Ich habe mir schon einen Baedeker gekauft und studiere eifrig die Routen für unsere erste Schweizerzreise."

Erfrischend und wohltuend berührte die Ausspannung im Sommer, die die Arbeitsame an den Vierwaldstätter See und ins Berner Oberland führte. Sie schrieb darüber in ihr Tagebuch:

Vierwaldstätter See und Berner Oberland, August 84

"Nach getaner Arbeit ist gut ruhn! Zumal auf einem so paradiesischen Plätzchen wie hier! Ein frischer Luftzug zieht mir durchs Gemüt, weht wohl auch durch meine Lieder, wenn ich zu ihnen zurücktehre. Rleine melancholische Anwandlungen wollten mich besichleichen — eine unerklärliche Scheu vor der Reise —

als die Roffer bereits gepactt waren. Denn besängstigende Choleraberichte waren aus Süddeutschsland zu uns gedrungen. Als aber das Wetter so schön wurde, kam es auch hell über mich, und am 15. Juli fuhren wir in den frischen Worgen hinein. Zuerst auf der Schwarzwaldbahn über schwindelnde Abgründe dem Rheinfall von Schaffhausen zu. Dann über Zürich nach Luzern, wo ein Zusammensein mit Baseler Freunden (Musikdirektor Bolkland und Gemahlin) ausschlaggebend für einen längeren Aufenthalt in Brunnen war. Ein Eczimmer im Hotel Waldstätter Hof bot uns einen herrlichen Ausblick auf den See, nach den beiden Wythen, in das Tal von Schwyz hinein.

Sonnenglanz flutete mir entgegen, als ich den Fensterladen unseres Zimmers aufstieß und da hinunterblickte! Wie Silberwellen gligerten die kaum bewegten Wasser des Sees; das Plätschern tönte leise zu mir herauf. Im Vordergrund grüne Matten, überragt von den Schneehäuptern der Vergriesen. Balsamische Luft, die ich begierig einsog, erquickte mich! Das war also die Schweiz! Hier konnte ich mich von meinen winterlichen Taten ausruhen und hatte meine zwei Lieben, Tante und Minna, bei mir!

Abends wurde die Natur großartig! Der Föhn kam, brachte den See in Aufruhr; das Wasser schlug klatschend ans Ufer, warf hohe Wellen auf die Straße. Das Schiff, welches neue Gäste brachte, mußte im Hafen landen. Anderen Tags stand die Sonne herrlich am Himmel. Ohne Hut, ohne Handschuhe schlenderten wir gleich nach dem Frühltück auf der

Axenstraße dahin. Plöglich ein Rollen oben vom Berg herab, und dicht vor meinen Füßen fällt ein Fels-blod aus steiler Höhe vor mir nieder. Erschreckt und mit dem Schauer, den der Gedanke eingibt, wie schnell unserem Leben ein Ziel gesetzt werden kann, kehrten wir um.

Ende Juli brachen wir auf ins Berner Oberland, an den Thunersee, nach Spiez, wo wir Stockhausen begrüßten, der uns viel vom "blauen See" erzählte, nach dessen Einsamkeit er hinauf wollte. Wir wohnten in dem über Spiez gelegenen Schönegg und kehren nun Mitte August nach Wiesbaden heim."

Daß sie neben dem Beruf darauf hielt, ihren Freunden für Gastfreundschaft zu danken, das war ihr nicht allein anerzogen, sondern sie hatte schon in ihr Kinderalbum den Bers Goethes geschrieben:

"Du hast gar vielen nicht gedankt, Die dir so manches Gute gegeben, Darüber bin ich nicht erkrankt, Ihre Gaben mir im Herzen leben!"

Ein Brief an ihre Freundin Frau Rassow in Bremen sett obigen Gedanken in Prosa um:

"Meine liebe Christiane! Die erste Minute, die ich finde, nachdem Kofferauspacken, Essen und Schlafen besorgt ist, benüge ich, Dir ein paar Worte zu schreiben. Indem Trubelder Weihnachtstage und derverschiedenen Besorgungen, die meiner noch harren, werde ich wohl nicht zu großer Ausführlichkeit kommen. Es brennt mir auf der Seele, Dir und G.\*) innigsten Dank zu

<sup>\*)</sup> Dem Gatten.

lagen für Eure Güte und Galtfreundschaft. Wie gerne ich bei Euch war, wie lieb ich Euch gewonnen habe, das, liebes Crischen, brauche ich Dir nicht zu saaen! Tage in Eurem reizenden Seim. Dein liebes Wesen und Dein liebes Berg, Guftavs große Gute und Gaftfreundschaft sind mir unvergeklich. Dazu kommt die herrliche Musik, die wir in der letten Zeit ae= nossen, und das alles umschwebt von der Glorie des Einen, den wir meinen - Brahms. Soll man da nicht dankbar und erfreut zurücklicken und derer ge= denken, die mit diesen Erinnerungen aufs engste verwachsen sind? Ich bemühe mich immer, nicht unbescheiden zu werden, sondern dankbar, daß man in einem Zeitalter lebt, das so groke Männer geschaffen. Ich habe heute noch einmal die neuesten Brahmse vorgenommen und mich, frei von der Aufregung, die seine Gegenwart hervorruft, dem Genusse hingegeben. Wie herrlich ist das Lied: "Wein Herz ist schwer"! Sieh Dir's doch einmal genau an. Wie lieb ist mir's, daß Ihr seine Musik so vollkommen begreift und schätt. Wenn ich erst mein Weihnachtsgeschenk, seine sämtlichen Werke besitze, werde ich wohl gar nicht mehr vom Klavier wegkommen.

Meine Reise hierher ist mir sehr gut bekommen. Ich kam daher ganz sidel hier an. Nun gilt's, neue Programme für das neue Jahr zu machen. So hält mich meine Pflicht stets obenauf, und ich danke meinem Schöpfer, daß er mich nicht dazu bestimmt hat, am Nähtischsenster Streisen zu sticken für eine imaginäre Aussteuer.

Mein Bild soll Euch die kleine Person, die es vorstellt, nicht vergessen machen. Wenn Ihr einen leeren Platz im Album habt, so stedt es hinein. Beshalte so lieb wie jest

Deine Hermine."

\* \*

Eine Fahrt, die Hermine im Jahre 1885 von Frankfurt nach Leipzig, Dresden, Breslau führte, gönnte ihr eine kurze Rast im Engelmannschen\*) Hause in Leipzig, wo sie den Damen des Hauses in Liebe und Dankbarkeit allezeit zugetan blieb. Hier trat sie auch in Beziehungen zu einem anderen Künstlerpaar von hoher Bedeutung, dem Romponisten Heinrich von Herzogenberg und seiner Gemahlin. Damals war gerade in Handschrift ein herrliches Lied von Brahms an Frau von Herzogenberg gekommen:

"Der Tod, das ist die kühle Nacht, Das Leben ist der schwüle Tag, Es dunkelt schon, mich schläfert, Der Tag hat mich müd' gemacht.

Aber mein Bett erhebt sich ein Baum, Drin singt die junge Nachtigall, Sie singt von lauter Liebe, Ich hör' es sogar im Traum."

Man ließ es zum erstenmal von Hermine singen. Aus jenen Tagen stammt ein Brief von Hedwig von Holstein, der Gattin des Komponisten. Wer die

<sup>\*)</sup> Verlag.

wohltätige und selbstlose Frau kannte\*), wird sie in ihren Worten wiederfinden:

"Liebste beste Fraulein Hermine Spies!

Glauben Sie nicht, daß ich verrückt bin wegen dieser Überschrift, ein "Hochgeehrtes Fräulein" bezeichnet Sie nicht, kein Eigenschaftswort bezeichnet Sie außer Ihrem Namen, und deshalb muß ich ihn als Anrede hinsschreiben!

Herzlichen Dank für Ihre liebe, nette Neujahrskarte, die mich von allen am meisten anmutete. Jeht muß ich aber wieder etwas von ,über Sie' wissen, und da Ihre Schwester doch Ihr guter Engel ist, so kann sie ihre Fittiche auch über mich ausbreiten und mir nur eine Postkarte schreiben....

Und dann will ich noch etwas wissen, ob Sie wirklich nicht mehr diesen Winter nach Leipzig kommen werden, wie Fama sagt. Ich wollte nämlich gern eine recht schöne Gesellschaft Ihnen einsaden, wenn Sie aber nichtkämen, müßte ich doch irgendeine Soiree geben, und dann würde ich lieber jest sosschießen als so lange mit der Flinte herumfuchteln, daß es einem vorher angst und bange wird. Ich wollte es so schön für Sie machen, wenige oder viele für Sie einsaden und nur die, welche Sie möchten. Rommen Sie nicht zum Achilleus, wollen Sie den Dichter dabei

<sup>\*)</sup> Ihr sogenanntes Rabenhaus in der Salomonstraße, in dem sie sieben Musikern, die sie scherzweise die sieben Raben nannte, Unterkunft gewährte, besteht noch jeht in Leipzig. Nach ihrem Tode erschien ein hübsches Buch "Eine Glückliche", das Frau von Holsteins Bild in anmutendster Weise wiedergibt.

haben?\*) Hurra, da könnte ich den Löwen aus der Dase herzaubern.

Die Schumann hat heute auch abgesagt.... In einer Stunde fahre ich ins Sammetkleid und behänge mich mit Diamanten für den König... Die E-moll\*\*) wurde neulich sehr zahm gemacht, man kannte die wilde Größe nicht wieder, verspürte keine Erschütterung so durch und durch wie unter Brahms. Na, jeder macht's, so gut er kann! Sie auch — und darum so einzig!

In alter Begeisterung Ihre Hedwig von Holstein.

Sieben Raben - bose Sieben."

Hermine in die Heimat.

Dresden, 1. Januar 1885.

"Ihr Lieben! Ich will nur schnell sagen, daß ich von Leipzig gut hier ankam, und daß alles gut aussiel. Das Konzert war sehr schön und animiert. Ich hoffe, daß das nächste, in welches der König kommt, auch so wird. Aber vorher hatte ich viel Arger mit der Toilette. Solches mag ich denn gar nicht vor meinem Singen. Ich sänge noch einmal so schön, wenn ich es in meinem Hauskleid dürfte, anstatt mich mit Brillanten zu behängen!

Sonst geht es mir aber sehr gut, ich bin hier bei Familie C. so reizend aufgehoben, es ist so hübsch

<sup>\*)</sup> Heinrich Bulthaupt.

<sup>\*\*)</sup> Vierte Symphonie von Brahms.

und gemütlich hier, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich lernte auch Reinhold Becker hier kennen, der wunderhübsche Lieder gemacht hat.

Morgen muß ich noch einmal in die Galerie, das ist meine ganze Freude.

Euer treues Serminchen."

Berlin, 21. Januar 85.

.... Die Aufführung in der Matthäuspassion war ganz brillant. Ich habe nie geglaubt, daß ich unter meines Meisters Stochausen Leitung so herrlich unbefangen singen könnte. Er ist doch ein einziger Mensch! Ich habe nie so gut, so ruhig und doch so begeistert gesungen. Ich war so zu Hause in seiner ganzen Art und Weise und sang mit einer Liebe, wie ich es selbst nicht von mir gedacht habe. Ich bin dann immer meinem Schöpfer bankbar, bak er mich zu biesem Manne geführt hat. Bei ihm bin ich doch nur im Singen das, was ich sein kann. Die Berliner wollen, ich soll am dritten Oftertag ein Liederkonzert mit Stochausen geben. Ich weiß nicht, ob er es so einrichten Dann käme ich eventuell erst nach Rassel und Frankfurt nach Sause. So schmerzlich dies auch ist, in dem Fall kann man nichts ändern.

Ich bin nie so glücklich in meinem Beruf gewesen. Alles ist so schön, und ich bin im Herzen unsäglich bankbar. Gestern abend nach dem Konzert waren wir noch mit der ganzen Gesellschaft im Kaiserhof. Prof. Meyerheims sind so lieb mit mir. Frau Meyerheim erzählt überall, wie reizend mein Daheim wäre; Ihr wist, wie gern ich das habe, und wie es mich unangenehm berührt, wenn fremde Menschen erstaunt fragen, ob ich überhaupt einen festen Wohnsit habe, und denken, ich reise bloß so in der Welt herum. Wegerheim meinte heute, es würde jest so viel Bach gesungen, daß man nur sagen könne: "Bächlein, laß dein Rauschen sein!" Gut? Nicht?

Ich bin unendlich vergnügt. Daß ich nicht fleißiger schreibe, verzeiht. Es geht in Berlin nicht anders. In der Probe gestern hielten mich ganz fremde Leute an und sagten: "Ach, das ist ja das sonnige Fräulein, lassen Sie mich Ihnen sagen, wie Sie uns gefallen haben.

5."

Hamburg-Altona-Rathausmartt, 21. Februar 1885.

## "Ihr Lieben!

Deine beiden Briefe sind glücklich hier eingelaufen, liebes Minzchen, ich fand, daß alles so gut war, wie Du's mit den Konzerten arrangiert hast. Herr und Frau Schwedler haben mich sehr lieb empfangen, es tat mir ordentlich wohl, nach dem geräuschvollen Berlin hier zu sein. Ich wurde abends in Hamburg im Wagen abgeholt und kam hier gleich in ein samburg im Beschäse Leutner auch schon war, um das Duett mit mir durchzugehen. Es ging gleich sehr schön. Die Peschä ist eine liebe Frau. Weißt Du, Papa erzählte uns immer von ihr, er hatte sie in Leipzig geshört. Ich sehe ihn noch, wie er uns mit den Händen

die Koloraturen von ihr vormachte. Meine Partie ist klein und undankbar. Allein ich sand mich mit gewohnter Schläue hinein. Am Abend nach der Probe suhren wir zu dem Sängerpaar Likmann. Das sind doch zu liebe Menschen! Sie haben wieder wunderhübsche Sachen und neue Prachtwerke. Wir wollen's uns jeht auch immer hübscher machen, Minzchen; mit den Urgroßeltern, die ich kopieren lassen will, fangen wir an.

Das Konzert gestern war wieder eins der allerschönsten. Die Chöre gingen wundervoll. Nachher war bei Bernuths großes Essen. Dr Hachmann sah neben mir. Er ist Senator geworden. Bon Klaus Groth sah ich nichts, als seinen langen Sohn; sein Bater ließe mich tausendmal grüßen, er freute sich sehr auf Sommer und Musikfest. Ich sahre jeht mit Frau Sch. aus.

Nun Adieu, ich liebe Euch und bin sehr vergnügt. 5."

Leipzig, den 6. März 85.

"Ihr Lieben!

Ihr habt am Ende schon Sorge gehabt, wo ich mich befinde, und ob überhaupt (Wippchen!). Es ist mir dis jest sehr gut gegangen, doch schreiben habe ich noch nicht können! Meine Reise war behaglich dank der guten Bücher. In Eisenach waren Lachsmanns an der Bahn, welche glaubten, ich wollte dableiben, weil Du "Gescheites" telegraphiertest: "Hermine kommt 2 Uhr Eisenach". Durch das Weglassen des Wörtchens "durch" hatten die armen

Menschen das Fremdenzimmer in Ordnung gemacht und den Wagen an der Bahn. Für den Fall, daß ich trogdem durchreiste, hatten sie mir Bücher zum Lesen gebracht.

An jenem Morgen hast Du, Minzchen, entweder geschlafen, oder der Abschied von mir war Dir so auf die "Dummheit" geschlagen, daß Du alles versehrt telegraphiertest. Die Depesche an Engelmanns hieß Talstraße 4, so daß Herr Dr E. an die Bahn gelausen kam, während ich doch zu seiner Mutter Nürnbergerstraße 4 wollte. Nun, es machte sich dann noch ganz gut.

Andern Morgens 11 Uhr kam schon der Wagen, der mich zur Probe holte. Der große Gewandhaussaal war gepfropft voll Menschen. Den "Sonnenschein" mußte ich zugeben und "Ich liebe dich" wiederholen. Herzogenbergs ziehen nach Berlin; ich sah sie gestern bei T., wo große Assemblee war. Auch die Fillunger war da, sang wunderschön, wirklich mit prachtvoller Stimme. Ich sang auch noch einen Brahms und "Schöne Wiege meiner Leiden". Heute abend um 6 Uhr fahre ich nach Berlin. Alle erstundigen sich sehr liebevoll nach Dir und fragen, warum Du nicht mitgekommen. Ich sagte, wo ich so gut ausgehoben, da schenktest Du Dir's manchmal. Ich bin stets Euer Treuestes.

Schreibt mich in Gure Bergen hinein."

März 85.

## "Geliebtes Mütterlein!

Eben kommt Dein treues Briefchen; nein, so etwas Liebes habe ich noch nie gelesen! Ich kaufe

mir jeht übrigens eine Ledertasche und dahinein kommen Deine Briefe, denn so etwas hat mehr Wert als alle Autographen der Welt. — Ich komme also morgen mit dem Schnellzuge — . . . . . . "

Der Frühling kam, und sie war des Treibens müde. Ich lese über ihre Sommerreise 1885:

".... Mir ist es den Sommer über recht gut gegangen. Wir hatten eigentlich immer etwas vor. Ich sinde, von den sogenannten Erholungsreisen muß man sich erst recht erholen. Zuerst waren wir acht Tage in Hamburg (immer Winna und ich). Danach gingen wir mit unseren Hamburger Freunden nach Kiel aufs Musiksest und reisten von da aufs Land, in die Nähe von Eutin, zu einer uns befreundeten Familie von Aberkron, die in der Nähe des Meeres zwei herrsliche Güter besitzt. Hier war des Vergnügens kein Ende. Jagd, ländliche Feste, Spaziersahrten wechselzten ab, und auch der lieben Musika wurde nicht vergessen, denn Fräulein von A. spielt wundervoll Klavier und bereitete uns manchen genuhreichen Abend.

Am 8. Juli waren wir wieder in Wiesbaden und fanden die Stadt voll Schrecken, da eine Typhussepidemie ausgebrochen war. In aller Eile packten wir die Koffer und flohen mit Tante nach dem Schwarzwald, nach Triberg.

Nach drei Tagen Rast ging's weiter nach Konsstanz ins herrlich am See gelegene Inselhotel. An einem frischen Worgen sahen wir der Ankunft unsres Kaisers auf der Insel Mainau zu, machten Wagens

fahrten nach Arenenberg, dem Sik und Eigentum der Raiserin Eugenie, besahen den Konziliumssaal, in dem Johannes Huk gestanden usw. Nach fünf Tagen des sonnigsten Aufenthaltes machten wir uns auf nach Rlosters in Graubünden. Ein erfrischender Regen war gefallen, der aus der Erde und den Kräutern köstlichen Duft ausströmen ließ, als wir in das grüne Brättigau hineinfuhren. Auf sammetweichen Matten. den schneehäuptigen Silvrettagletscher vor uns. ergingen wir uns da vierzehn Tage in köstlicher Rube. bis wir zu unserm eigentlichen Ziel, dem Engadin, aufbrachen. Borauf ging die groke Tour über den Albula. Ein Zweispänner brachte uns zunächst nach Davos, auf einem herrlichen tannendunklen Weg, an Abgründen An dem sogenannten "Bärentritt" steigt porüber. man aus und blidt in die schaurige Tiefe. Bon Wiesen, dem hochgelegensten Luftkurort Graubündens, ging es nach zweistündiger Rast und Mittagstafel steile Berge hinunter, am Bad Alveneu vorbei, am Kuke des Albulapasses.

Im Bergdorf Bergün übernachteten wir. Die Abendgloden riefen die Hirten aus den Bergen heim. Das Geläute der Herdengloden erhöhte die Poesie des Abendfriedens. Welch ein Kontrast, hier die überwältigende, erhabene Einfachheit der Natur, an deren Herzen ich ausruhte, und die große laute Welt da drauken hinter jenen Bergen!

Andern Morgens in aller Frühe fuhren wir steil bergauf bis zur Pahhöhe des Albula, wo die Vegetation aufhört, und kahl und unwirtlich das Albulahospiz aus einem Meer von Steinen herausragt. Eisiger Wind wehte da oben, so daß wir zu den Pelzmänteln griffen. An steilen Felsen hing eine Herde Bergamasterschafe, die von der Fahrstraße aus wie winzige kleine Punkte aussahen. Das Pfeisen der Murmeltiere hörte man hier, und den Schnee konnte man mit Händen greisen. Nicht weit davon pflückten wir Alpenrosen und Edelweiß. Bon der Spize des Albula eilte unser Wagen in schwindelnder Fahrt bergab, ins Engadin nach Samasden, wo uns das große Berninahotel beherbergte, bis wir in Pontresina Plaß fanden.

Das Wetter war wunderbar. Aber es war hier doch nicht das buen retiro für eine Sängerin, die ausruhen wollte. Ich liebe es nicht, von den Hotel= wirten als Untertanin aller anwesenden Brinzessinnen behandelt zu werden. Und hier mußte ich mein Nacht= quartier in einem Bauernhaus in nächster Nähe der Heuschober nehmen, so überfüllt war der Ort. Das Mittagsmahl, eingenommen in Gesellschaft von zweibis dreihundert Menschen, die unter Tellergeklapper und Messer= und Gabelgeklirr in heißem Saale zusammen= gepfercht dasaken! Und um vier Uhr des Morgens aufgeweckt von den Bergsteigern, die singend und jodelnd über das harte, unregelmäßige Steinpflaster der Strafe dahinzogen! Wie sollten sie auch denken, dak ein müder Kopf noch von der Nervenarbeit des Winters ausschlafen wollte!.."

Deshalb eilte sie Tags über hinaus in Gottes schöne Natur, in die stilleren Orte Sils Maria, Silvaplana, nach Maloja hinauf, zu denen man auf lieblichen Wegen an grünen Seen vorbei gelangt. Selbst da, wenn ihr Wägeli an einem Trupp Menschen vorbeissuhr, traf ihr Ohr oft der Rus: "Die Spies, die Spies!", womit Bekannte sie aus ihrem Sinnen weckten. Der Maler Passini, den sie in Berlin in Menerheims Salon kennen gelernt, oder Oskar von Ernsthausen, der Londoner Kunstmäcen, oder Emil Mahr, Schüler Aug. Wilhelmys, waren die Passanten, deren Erscheinen ihr ihre Stellung in der Kunstwelt zurückrief.

Diese frohen Menschen, losgelöst von ihren mehr oder weniger strengen Berufspslichten, atmeten auf in der schönen Gebirgswelt und gingen eines Tages auf der Sängerin Lieblingswunsch ein, sie zu einer Bergbesteigung (Piz Languard) zu begleiten. Schwere Bergschuhe wurden gerichtet, um drei Uhr morgens wollte sie schon bereit sein. Aber als alles gerüstet, kamen die Frau-Basen, "das müste sie lassen, ihre Stimme, ihre Gesundheit, der ganze Mensch sei dabei gefährdet". Und so kam es, daß die dicken Bergnagelschuhe neben den grünen, roten und gelben Atlaspantöfselchen der Sängerin im Schuhschrank verschimmelten — Opfer der holden Kunst.

"Nur mit schwerem Serzen verließen wir die Schweiz. Noch einige stillere Wochen in Wiesbaden, und ich bin wieder im Hexenkessel der Konzertsaison!"

Samburg, September 1885.

"Liebes Minzlein und Tantchen! Weine Reise ging gestern wunderschön vonstatten, schneller, als ich gedacht, in Hannover ist man doch sehr rasch. In Marburg stieg eine alte Dame zu mir ein, die sehr schön gewesen sein mußte, die ich auch gleich für was Besonderes hielt. Als sie merkte, daß ich auch nicht von "gestern" war, unterhielten wir uns sehr gut. Sie war in Westindien gewesen und hat früher mit Longsellow korrespondiert. Sie war aus Bremen, — wie ich vermute: Malerin.

Hier kam ich denn um 9 Uhr an. Anna war mit Johann und dem Wagen da. Heute nacht schlief ich ausgezeichnet und wachte sehr erfrischt auf. Um 10 Uhr trank ich erst meinen Kaffee. Du hast mir aber so schön gepackt, Goldsischlein, dem Annchen hat alles so gut gefallen, alles so duftig und so goldig fein, und den Blätterkranz, wie Du den so schön aufgenäht hast, ich küsse Euch und din Euer!

Die Gründe, weshalb ich noch 2—3 Tage hier zusehen werde, sind folgende: Erstens sollen wir noch einen Tag nach Reinbeck kommen, da Langes noch draußen wohnen. Zweitens haben Annchen und ich beschlossen, meine ganze Wintergarderobe hier in Hamburg auszusuchen, damit, wenn im Oktober die Reisen anfangen, die Kleider aus dem Kopfe sind. Zwar wird es Dir, liebstes Herzchen, einen Stich ins Innere geben, daß Du Deinen Senf nicht dazu gegeben halt, aber Anna hat einen Geschmack, auf den Du Dich verlassen die hier, und drittens will ich, wenn ich nach Hause komme, meine Zeit nicht damit vergeuden, in den Läden herumzulausen.

Roftod, Mufiffeft, 2. Sept. 85.

"Ihr Liebsten daheim! Nun bin ich denn in Rostock und sehr vergnügt. Senator Wittes sind reizende Menschen. Der Hausherr ist zwar in Berlin im Reichstag, weshalb wir nur Weibsen im Hause sind.

Nun will ich Euch aber erst erzählen, wie es in Hamburg war. Wir führten ein äußerst solides Leben und waren sehr behaglich zusammen. Der Greis\*) ging seinen Beschäftigungen nach; wir hausten meist allein, und so taten Annchen und ich, was wir wollten, fuhren aus und lebten in dem "Essigtrug"\*\*) wirklich so verswunschen wie im Märchen.

Heute fuhr ich nun hierher. In dem Coupé neben mir satz eine Dame, die sagte zu mir: "Wenn ich doch auf das Musikfest könnte, ich möchte ja nur die Spies sehen und hören!" Da antwortete ich: "Hier haben Sie sie!", worauf sie in ihren Sitz zurück siel und rief: "Es ist ja wohl nicht möglich!"

Anderen Tags, nach dem Konzert, wurden wir in die Hofloge beschieden, der Großherzog von Mecklenburg und sie — die schöne Großherzogin (eine geb. Rußland) sprachen lange mit mir. Das weiße Atlaskleid mit Gold soll mir gut gestanden haben.

Die Rhapsodie von Brahms ging ganz gut, natürslich nicht so wie in Hamburg, der Männerchor war ziemlich mangelhaft.

<sup>\*\*)</sup> So nannten wir scherzweise das Neine niedliche alte Haus, das im Garten stand und von der Freundin und ihrem Bater bewohnt wurde.



<sup>\*)</sup> Anrede, die sie sich gegen den alten Bater der Freundin ersauben durfte und die er sich gerne gefallen ließ.

Der alte Graf Bernsdorff fuhr auf dem Heimweg mit uns. Es ist derselbe, den Anna R. mit ihrem Bater in Palermo kennen lernte. Der Graf hat mir einen silbernen Reisebecher geschenkt, zum Andenken an die Tage des Musikfestes. Adieu, ich bin Donners= tag abend wieder bei Euch!"

An die Hamburger Freundin schrieb sie:

Wiesbaden, Ottober 1885.

"Heute kommen Frau von Bederath und Frau von Dewig zum Tee; Frau v. Dewig — , die Alte vom Berge' — hatte schon längst den Wunsch, daß ich ihr , das rheinische Mädchen' von Brahms, welches sie im Manuskript besitzt, einmal vorsingen möchte.

Ich habe eben kleine Butterbrote für den Teestisch selbst bereitet, wie schön ist es doch, zu Hause zu sein! In diesen paar Ruhetagen befinde ich mich überhaupt im Zustande des vollkommensten Genießens, in dem jede Reflexion fehlt!

Ich habe übrigens hübsche kleine Sachen in den Prochaskaschen Liedern für mich gefunden. Wir Iesen gerade in Schumanns Briefen — von Jansen herauszgegeben. Die müssen Sie sofort Iesen! Wie liebenswürdig war dieses Genie, wie gut und hilfreich diese Natur zugleich, — wie fördernd seine Kritiken für jedes wahre Talent."

Leipzig, 15. Dezember 1885.

"Geliebtes Tantchen!

Ein paar eilige Worte mußt Du haben! Wir stehen noch unter den mächtigen Eindrücken, die die Einweihung des Leipziger Gewandhauses hervorgerusen! Der Glanz des hell erstrahlenden Hauses, die Toilettens und Diamantenpracht des Publikums, die Wacht der Töne, die uns umbrausten, das alles war so hehr und weihevoll, daß man's erlebt haben muß, um es nachfühlen zu können.

Das erste Festsonzert begann unter Anwesensheit des Königs und der Königin von Sachsen sowie vieler aus nah und fern geladener Ehrengäste. Wir beide mitten unter ihnen in der großen Mittelsloge des Saales; die wunderschöne Frau v. H. neben uns, einen frischen Rosenkranz in den blonden Loden. Ich mußte, wenn ich sie ansah, an das Lied von Schumann denken: "Ich sende einen Gruß wie Duft der Rosen, ich send' ihn an ein Rosenangesicht". Hier könnte es entstanden sein.

Mit der Ouvertüre zur "Weihe des Hauses" von Beethoven begann das erste Festkonzert. Wer könnte jeden Eindruck vergessen, den der Mendelssohnsche 114. Psalm machte, der den ersten Teil des Konzertes absichloß. Beethovens "Neunte" füllte den zweiten Teil; in dem Schlußchor in der "Ode an die Freude" wirkten die besten einheimischen Kräfte und die aus Dresden dazu berufene Frau Otto-Alvsleben mit.

Am zweiten Tag, bei der Aufführung des Messias von Händel, gesellten sich uns die beiden Herren Emil Götze und Gustav Siehr, als Partner, hinzu. Bom dritten Tag, vom Schluß der Festtage, schreibe ich es Dir hin, wie's in der Zeitung stand. "Der letzte Abend bildete den krönenden Abschluß. Solistisch be-

schäftigt waren an dem beregten Abend Fräulein Hermine Spies, die Prachtaltistin, und Herr Joachim, der Geigerfürst. Sie leisteten beide Entzückendes und Hinreihendes, daher es denn auch begreiflich war, daß die ihnen bereiteten Triumphe der glänzendsten Art waren.

Einer Einladung in das Haus L. folgend, wohnten wir noch einer glänzenden privaten Festlichkeit bei. Ich trug das seegrüne Seidenkleid mit den Wasser-lilien. Alles rauschte einher in knisternder Seide, mit "lächelnden Blumengesichtern". Wie uns da der Glanz eines seltenen, schimmernden Daseinsumstrahlte! D, laß dich halten, goldene Stunde!"

\* \*

Während ich an ihren Fleiß und ihre Tatkraft in der Blütezeit ihres Künstlertums denke, taucht in meiner Erinnerung ein goldenes Eiland auf, auf dem sie die Würde einer geseierten Künstlerin einmal abstreifte und unter ihren jugendlichen Witschwestern in einen Ballsaal schlüpfte, auf ein Fest, in Berlin im Kaiserhof.

Es war nicht leicht, der anforderungsreichen Ronzertliste für die Rechte der Jugend ein Tummelplähchen abzugewinnen. Am 12. Februar, abends, hatte sie noch als geseierte Sängerin in ihrem Liederfonzerte gestanden, am 13. war der Ball, am 14. muhte sie schon in Göttingen sein. Da blied keine Zeit, für den nötigen Tand und Flitter zu sorgen, wie er zu den Ballfreuden erforderlich ist. Aber diese Sorgen

waren ja allezeit ihre geringsten. Ronzerttoiletten lagen ja genug bereit, und von denen gedachte sie eine zu wählen. Wie freute ich mich im stillen, hatte ich doch ohne ihr Wissen eine gelbe, duftige Tülltoilette, mit Schlüsselblumen garniert, bestellt, und als der Abend kam, da war sie das wirkliche Aschenbrödel aus dem Märchen, das unvermutet das duftige Rleid über sich fallen sah. Noch sehe ich sie vor mir, die jugendsiche Lebensfreude, in der sie mich an ein dem Käsig entslogenes Vögelchen mahnte, wie sie so in dem grünen Wintergarten des Kaiserhofes herumschwirrte.

Erst gegen Worgen brachten uns Freunde, denen wir uns angeschlossen hatten, nach Hause, aber Schlaf war ihr nur für eine kurze Stunde vergönnt, während ich mit dem Ordnen für die frühe Abreise beschäftigt blieb. Grollend sah die Wuse ihrem Lieblinge zu, der sich aus dem Reiche der Kunst in ein Gebiet, das den koltbaren Stimmschaß schädigen mußte, hatte verlocken lassen.

Und sie zürnte ernstlich — die Muse. Die Göttinger Kritik stimmte diesmal nicht in den allzgemeinen Jubel ein, an den die berühmte Künstlerin gewöhnt war. In früher Worgenstunde versliehen wir die betrogene Stadt, und als der Postillon, der uns zur Bahn brachte, in sein Horn stieh, war es den beiden bedrückten Insassen, als würde zum Rückzug geblasen. Die Sängerin verlieh den Ort mit der Gewihheit, dah das Geschick seine Gaben weise verteilt und die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Samburg-Rotherbaum, Oft. 86.

An die abwesende Samburger Freundin.

"Wir finden es rührend, dak Sie uns Schwestern. während Sie mit dem Bater noch in Wiesbaden zur Rur sind. Ihr Haus mit allem lebendigen und toten Inventar zur Verfügung stellen. Um 7 Uhr langten wir von Rostock kommend in Samburg an. Schwager holte uns mit seinen Füchsen von der Bahn ab, und unsere Herzen schlugen höher, als wir den geliebten Weg am Gartenzaun entlang nach Ihrem Hause einbogen und an der bekannten Türschelle klingelten. Fanny, sauber wie ein Vorzellanfigurchen. nahm die Reiseeffekten in Empfang: Spoty bellte uns freudig, mit dem Schwanze wedelnd, an. und in der offenen Tür stand Elisabeth, uns zu begrüßen. Aus dem fleinen Speisezimmerchen wurde ein blinkendes "Tischlein deck dich" sichtbar, das uns verheißungsvoll entgegenduftete. Zuvor aber ging's treppauf, wo alle Kerzen und Gastronen traulich brannten, Tante Pauline öffnete die Schreine und Schubladen und ließ unser endloses Gepad hinein= Schaffen. Ihre fürsorgenden Gedanken waren überall Wie aut seid Ihr lieben Menschen gegen lichtbar. uns....

Anderen Morgens kam Musikbirektor Spengel, uns zu Tisch zu laden. Die Probe zu den Bratschen= liedern (von Brahms) sollte bei ihm stattfinden. Brahms und Klaus Groth kamen ebenfalls. Wittes aus Rostock, Rassows aus Bremen und Hennn Rein= thaler kommen auch zu dem Konzert hierher. Und Sie mussen uns fehlen. Wie schade!

Hermine.

Machen Sie sich keine Sorge wegen Ihrem neuen Coachman. Wenn er nur gut fahren kann. Das hohe C schenken wir ihm."

Breslau, 22. Nov. 1886.

Un dieselbe.

"Im nächsten Bülow-Konzert in Hamburg wird Bülow meine Lieder selbst begleiten. Da freue ich mich auf mein Programm! Bülow beschloß, einen Brahmsabend mit mir irgendwo in Deutschland zu geben. Die Stadt ist noch nicht festgesetzt.

Heundin Estera Henschel. Bei Tisch kamen die kleinen Henschels=Kinder mit ihren Autographen=büchern. Ich schrieb etwas hinein, und Bülow schrieb auf die Rückseite des Blattes: Der ehrgeizige Begleiter Brahmsscher Lieder möchte nicht zurücksbleiben hinter der Sangeskönigin Hermine Spies.

Nach Tisch, während man bei duftendem Mokka sah, entspann sich zwischen Bülow und unserer geistzeichen polnischen Wirtin eine Unterhaltung, die im Lob der tschechischen und polnischen Frauen gipfelte. Sie rühmten den Schick der ausländischen Woden, die Manieren, die Rochkunst. Der deutschen Frau gebachte keiner; keiner trat für das Herz derselben ein; schücktern warf ich hin, daß ihre Hilfsbereitschaft, wo es zu trösten und wohlzutun gelte, doch auch nicht zuvergessen sei. Ich din im zoologischen Garten gerade

so gut unter Menschen wie in mancher Gesellschaft', polterte der momentan gereizte große Künstler heraus; "nur in der Musik, da ist alles zu sinden' — und galant mit liebenswürdigem Lächeln fügte er hinzu: — "und vielleicht in dem lieben und schönen Augenpaar eines Menschen'. Die Gläser klangen und läuteten Frieden."

Bülow war an dem Tag von Brag zu einem Ronzert nach Breslau gekommen. Gine Zeitungs= notiz hatte die Runde gebracht, dak er die Deut= schen dort gekränkt habe, weil seine Programme nur in tschechischer Sprache gedruckt waren. Eine laute Demonstration wartete darauf seiner im Bres= Es begann ein Pfeifen. Johlen. lauer Konzert. Spektakulieren, so daß er seinen Bortrag der Beethoven= schen Sonaten abbrechen mukte, bis die Volizei die Tumultuanten aus dem Saal verwiesen hatte. In dieser veinlichen Situation — als Hans von Bülow in einiger Verlegenheit allein auf dem Podium stand, wartend, bis die Ruhe wiederhergestellt sei, trat Hermine Spies zu Bülow hinauf, dem es sicht= lich wohltat, die deutsche Frau hier gleich auf ihrem Blake zu sehen; ein Gespräch mit ihm anknüpfend, half sie dem Meister über die verlegene Pause hin= Nach dem Konzert schüttelte er wea. Schwestern die Hand und sagte: "Seien Sie mir nicht bose wegen heute mittag, im Grunde sind wir in unseren Ideen nicht allzuweit auseinander."

Ein kleines Reiseabenteuer. das uns im März 87 auf einer Reise in Ostpreuken passierte, sei hier noch eingeschaltet. In Rönigsberg im Simonschen Hause fanden wir stets ein heimisches Quartier und offene Arme. Das Konzert war absolviert, wir wollten nach Berlin zurück, wo ein ausverkaufter Liederabend der Sängerin in der Singakademie wartete. Schnee und Eis hielten in selten dagewesener Starrheit und Strenge die Erde gefangen. "Ihr werdet im Schnee steden bleiben", waren die Warnungsrufe der Freunde, die uns bei unserer Abreise den Ekkorb mit besonderer Sorgfalt füllten, als gälte es, uns für einen Feldzug auszurüsten. Aber den Eintritt des Tauwetters abzuwarten, war nicht möglich. Berliner Konzertbesucher harrten der Ankunft der Ronzertgeberin.

So dampsten wir denn hinaus in die Ebene, gutverwahrt in I. Alasse, den wohlgespicken Futtersord zur Seite. Das ging ja auch ganz schön — das heißt die Ronig. Da plöglich sing die Maschine zu pusten an, zu schnauben, zu stocken und — stillzusstehen. Was half das Fragen — wir sahen sest. Eine Zeitlang unterhielt uns das Durcheinander der mehr oder minder erregten Reisenden. Wir beide blieben ruhig in unserem Abteil, während alles nach dem Bahnhofsgebäude wanderte, bereiteten uns eine Mahlzeit, holten Bücher hervor, schrieben Briese, entließen Telegramme und empfingen die Antworten, die uns umgehend in teilnehmender, besorgter oder wikiger Form zugingen. Eine lautete:

"Du steaft im Schnee, befrei' Dich doch! Du kannst es, wenn Du willst. Sing' nur ein einzig Lied — Und alles schmilzt."

Mit der herannahenden Dämmerung wurde es uns unheimlich in dem verlassenen Eisenbahnzug, der mitten in der verschneiten Ebene stand. Es trieb uns nun auch zu dem wärmenden Feuer des Wartesaals. In Gruppen sahen sie da zusammen beim dampfenden Grog mit mühsam aufrechterhaltenem Humor. Wan wuhte jeht, daß die Linie heute nicht mehr frei wurde.

Sermine überdachte die Folgen, die für ihre Stimme und für das Berliner Konzert aus dieser unangenehmen Begebenheit erwachsen könnten. Da erboten sich zwei Herren, Bürgermeister W. aus St. und Fabrikbesiter F. aus Ch., in menschenfreundlichster Weise, für einen Schlitten zu sorgen, der uns nach einem Hotel des nächsten Ortes sahren sollte, das mit die Sängerin nicht gezwungen sei, im Dunst und Rauch des Wartesaals die Nacht zuzubringen.

Das beste Zimmer des mangeshaften Gasthofes wurde uns eingeräumt. "Ich liege wie in einem Sarg", rief mir Hermine vor dem Einschlafen aus ihrem harten, engen Bettchen zu. Einerlei — eine gute Nacht war's doch, die auf den merkwürdigen Tag folgte.

Anderen Morgens empfing man uns mit der Nachricht: "Reine Aussicht, wann der Zug weiter kann!" Womit sollte man aber in Konity die Zeit totschlagen? Eine Schlittenfahrt, das wäre eine Abwechslung! Mit lustigem Schellengeläute fuhren die schön aufgezäumten Pferde vor. Unsere beiden Beschützer nahmen die Rücksitze ein. Fort sauste das Gefährt in den köstlichen Winter, in das glitzernde, von der Mittagssonne beschienene Schneefeld hinaus.

Auf dem Rückweg schlug ich vor, am Bahnhof Halt zu machen und selbst wegen der Weiterreise nach= zufragen. Was war das?

Da stand in einsamer Größe ein Bahnhofsges bäude — kein Zug weit und breit. "Abgedampst vor einer halben Stunde", sagte der Beamte.

Ein paar Tränen — denn was sollte aus dem ausverkauften Liederabend in Berlin werden? — Aber um 3 Uhr ging wieder ein Jug, und das Hin und Her des Reiselebens nahm seinen Fortgang. —

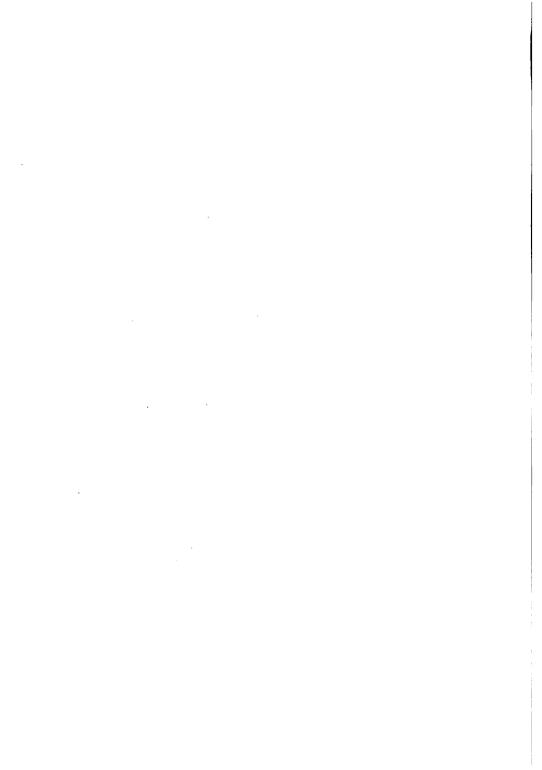

# Dritte Abteilung Auf der Höhe

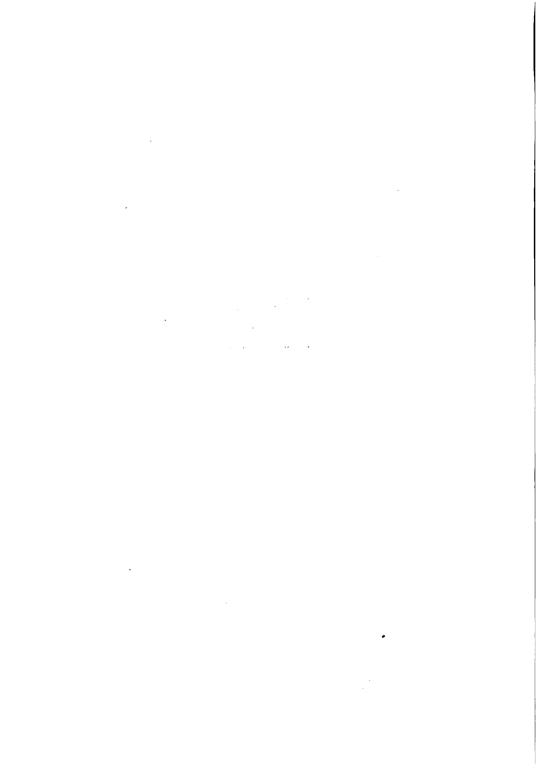



## Auf der höbe.

.Wie im Morgenglanze Du rings mich anglühft, Frühling, Geliebter! Mit taufenbfacher Liebeswonne Sich an mein Berg brangt Deiner ewigen Barme beilig Gefühl. Unenbliche Schöne! Dag ich bich faffen möcht' In biefem Urm! Ach! an beinem Bujen Lieg' ich, schmachte, ... Und beine Blumen, bein Gras, Drangen fich an mein Berg. Du fühlft ben brennenben Durft meines Bufens, Lieblicher Morgenwind. Ruft brein bie Rachtigall Liebend nach mir aus bem Rebeltal, 3ch tomm'! - 3ch tomme!"

Der Eindruck, den Herminens erstes selbständiges Liederkonzert in der Singakademie hervorgerufen hatte, war für ihr Künstlertum der Beginn einer neuen Zeit. Bald stimmte auch Wien in die Anerstennung ein.

Waren es die düsteren Sarfnerlieder Schuberts, das helle "Wohin?", Schumanns dämonisches "Waldesgespräch" oder Brahms' lustiges "Vergebliches Ständschen", oder seine "Ewige Liebe" — sie fand für alles den Laut.

Ein Aritiker schrieb damals: "Wie das Angesicht der Sängerin durch die Berührung mit dem Ewigen einen erdentrückten, sibyllischen Ausdruck erhält, so wachsen ihrer Stimme Schwingen während ihres Gesanges, und sie verschönt sich in und mit demselben. Das Objektive und gewissermaßen Geschlechtslose, welches dem Alangcharakter ihres Organes eigenztümlich ist, erlaubt Fräulein Spies, die gesamte Menschennatur, soweit sie im Inrischen Gesange sich erschöpfen läßt, zur Darstellung zu bringen. Sie bezherrscht das ganze umfangreiche Gebiet ihrer Aunst mit gleicher Energie und Meisterschaft, und esgibt keinen wie immer gearteten Gemütszustand, in welchen sie sich und ihre Zuhörer nicht sofort nach Belieben verziehen könnte.

Sie erschließt uns die melancholische Landschaft des Schubertschen "Aufenthalt"; Felswände türmen sich drohend vor uns auf, der Wildbach schießt unzuhiganunsvorbei, die Wipfel des Laubwaldes rauschen im Sturme hoch über uns, und wir empfinden in den Schauern der weltfernen Einsamkeit die Qualen eines unglücklichen, von niemals heilenden Wundenzerrissenen Herzens. Dann wieder fühlen wir uns wie von weichen Engelsfittichen durch die blaue Sternennacht getragen, als lägen wir im Halbschlummer hingestreckt und sähen

die Lichtgestalten holder Träume auf der silbernen Brüde des Mondlichts zwischen Zeit und Ewigkeit, Erde und Himmel hin und her gehen.

Schuberts Nacht und Träume sind erklungen. Wir erwachen zu der wehmutsvollen Lust, mit welcher derselbe Meister sein sufes Lied "Im Frühling" an-Die sonnenhelle, vom ersten Grun der aestimmt. Saaten und Wiesen bedectte Gegend liegt so klar vor uns, daß wir sie zeichnen könnten. Merkwürdig, wie Fräulein Spies den schmerzlich seligen Ton dieses in die zarten Farben der Pfirsich= und Apfelblüte getauchten Frühlingsgedichtes zu treffen verstand! Die volle Seligfeit des herbstlichen Einflanges von Leng und Liebe ertonte aus den maifrischen Strophen des Brahmsschen Minneliedes. Nur wenige werden wissen, daß den reizenden Söltnichen Text direfte Beziehungen mit dem Liede eines wirklichen Minnelängers verknüpfen. Der alte Dichter apostrophiert die Wiese mit "Herr Anger" und wünscht, dak lekterer reden könnte gleich dem Sittich oder Star, um zu sagen, wie sanft ihm geschehen, als der Guten minnigliche Fühe sein junges Gras streiften, , und von ihm die Wundersüße Blumen aller Farben las'.

Unvergleichlich schön war auch der Bortrag des "Therese" benannten Liedes, aus welchem bis auf den heutigen Tag noch kein Gelehrter klug geworden ist. Warum Gottfried Reller das Gedicht "Therese" überschrieben hat? Bielleicht um einer Erinnerung aus Kindheitstagen den Namen zu geben, der ihr gebührt.

Der milchjunge Knabe schaut gern Therese mit

Augen an, aus denen eine verfängliche, unausgesprochene und wohl auch unbeabsichtigte "Frage' lauert. Therese fertigt den unbequemen stummen Frager mit der schnippisch ausweichenden Antwort ab: Halte Dein Ohr an die Meermuschel, die auf dem Schrant meiner Base liegt, dann hörst Du etwas!

In der Gesamtausgabe seiner Gedichte hat Reller die letzte Strophe nicht zu ihrem Borteil abgeändert wie solgt: "Ein leeres Schneckhäusel, schau, liegt dort im Gras; da halte Dein Ohr dran, drin brümmelt Dir was", ohne daß das Ganze an Klarheit gewonnen hätte. Brahms hielt sich bei der Komposition des Gedichtes an das Brausen der Muschel, und aus den chromatisch auf und ab wogenden Bässen seiner Begleitung klingt es wie das ahnungsvolle Rauschen der fernen Brandung. Fräusein Spies brachte mit dieser mystischen Schlußpointe die wundersbarste Wirkung hervor. Wan hielt unwillkürlich den Atem an, um einer unerwarteten Enthüllung des Gesheimnisses zu lauschen, und war dann doppelt übersrascht, nichts Gewisses zu hören.

Brahms, Bon ewiger Liebe', Schumanns, Waldesgespräch' und Schuberts, Der Tod und das Mädchen'
bezeichnen den Höhepunkt dessen, was die Künstlerin
ihren Zuhörern geboten. Alle drei Lieder wurden
mit einer Lebendigkeit und Anschaulichkeit der Darstellung gesungen, welche das Publikum zu lauten
Ausrufen der Bewunderung hinris. Bom Lyrischen
zum Epischen und Dramatischen fortschreitend, umspannen sie ein weites Gebiet der Empfindung mit

wenigen Griffen. Dort die dustere Stimmung des wolkenverhangenen Abendhimmels, von welchem sich die Gestalten des durch die Stärke seiner Leiden= ichaft unzertrennlich verbundenen Baares in beinabe gigantischen Umrissen abhoben. Sier die phan= tastische Nacht Eichendorfficher Romantik mit dem perführerischen Nixensput der männerbetörenben Lorelei, welche nie zuvor vernommene Tone lodender und vernichtender Dämonie anschlug; und hier endlich die aufregende und unsäglich rührende Sterbeszene. das Bild aus dem Totentanze, in welchem die Sängerin das sterbende Mädchen dem Tode in die Arme legte, wie ein Kind, das seine Buppe einbettet."

Wenn diese Worte Kalbeds die Töne, die wir nicht mehr hören, uns nah gebracht haben, erscheint mir's nüchtern, zum alltäglichen Treiben, wie es in menschlichen Kleinlichkeiten die Werkstatt der Künstlerin belebte, zurüczukehren. Doch wäre das Bild unvollkommen, wollten wir sie nur auf dem Gipfelpunkt der Erfolge sehen. Die Zeiten, in denen sie mit kindischer Freude den ersten Kranz vom Boden aufhob, waren vorbei, und manchmal schon beschlich sie Verzagtheit, ob sie den gesteigerten Huldigungen auch ferner gerecht werden könne.

Sie war sich der Ursache, womit sie den Sturm der Begeisterung, der sie umtoste, entfacht hatte, gar nicht bewußt; fast ängstlich stand sie in der ihr zusjubelnden Menschenmenge. "Aleinwahn" nannte ich scherzend diese Außerungen kostbarer Bescheidenheit, und dieser Kleinwahn begleitete sie ihr ganzes Leben.

Geriet sie auf der Fahrt zum Konzert in das Gedränge der Wagenreihen, so konnte sie ängstlich fragen: "Wein Gott, kommen die alle meinethalben?", und ihr Kopf sank kraftlos an die Schulter ihrer Begleiterin, als habe sich ein Schicksal, schwer, groß und einzig, auf sie gelegt.

Dann aber trat sie zum Singen an:

"Meine Lieder, meine Sänge Sind dem Augenblick geweiht, Ihre Töne, ihre Klänge Schwinden mit der flücht'gen Zeit. Große Sänger sind geschieden, Die kein Mund jeht mehr erwähnt, O, wie töricht, wenn hienieden Ich den Nachruhm mir ersehnt.

Tönen meine kleinen Lieber, Die ein fühlend Serz erschuf, Rur in einem Serzen wieder, Dann erfüllt ist ihr Beruf. Ewig mögen sie verhallen, Wenn die Leier mir entsinkt, Und zu dunklen Grabeshallen Mir der Todesengel winkt."

womit sie gerne ein Konzert einleitete, weil die besaubernde Einfachheit des Liedes ihr rasch Stimmung und Sicherheit gaben.

Mochten die Freunde die Künstlerin im Aberschwang ihrer Berehrung auch noch so gern zu einer Bunderblume stempeln, sie blieb dem einfachen Rahmen ihrer Seimat treu. Aus den wohlgeordneten

häuslichen Verhältnissen, wo alles ihr diente, sog sie die belebende Kraft zu einem gesunden Sein. Ihre selbsterworbenen Mittel gestatteten ihr, ohne daß sie es als eine Burde empfand, sich jede bescheidene Herzensfreude in diesem fleinen Reiche, das unsere "Welt" ist, zu verschaffen. Reine Sorge um den hausstand bedrückte sie. Ihre mütterliche Tante, die sie erzogen. stand am Ruder, und ich, ihre Schwester, war beltrebt, mein ganges Ich diesem Wesen und seiner großen Sache zu widmen, gut oder schlecht — wie ich's verstand. Wenn es galt, die sich überstürzenden Einladungen zu ordnen, suchte ich die entstandenen Berwicklungen zu entwirren. Sermine, angeregt und erfreut über die Liebenswürdigkeit ihrer Mitmenschen, saate iedem zu. Überall zupfte man an ihr und Tag und Stunde kam. Da waren wollte sie haben. drei bis vier Mittagessen, Abendessen, für denselben Tag vermerkt. Dem einen wurde nun ein Bote ge= schickt, dem andern ein Rohrpostbrief geschrieben, zum dritten wurde die Schwester mit Schnellpost ent= sendet, um die Irrtumer personlich beizulegen und wohl auch migbilligende Blide zu ernten, als gälte es, blok die Laune einer Künstlerin zu verzeihen. Zur vierten Einladung endlich kamen die Abeltäter zu spät, als schon die Suppe gegessen war. Da waren stets auserwählte Gäste zu treffen, wo sie erschien. Wie war es ihr zugeflogen — man bewunderte, suchte sie, zog sie heran. So einfach und selbstver= ständlich kam das. Es galt nur abzuwehren, daß es sie nicht erdrückte - das Glück!

Erst nach und nach nahmen Seele und Gemüt die Kähiakeit an. das als alltäglich zu empfinden. was fortan die Bahn werden sollte, in der ihr Leben Auch ihr Auge gewöhnte sich allmählich binalitt. an den Glanz, der die Einrichtungen ihrer Freunde und Gönner umgab. Und doch vermochte nichts die alte Anhänglichkeit, die sie an ihre eigene einfache Häuslichkeit fesselte, zu schwächen. Im Sommer. wenn die Ronzerte geschlossen waren, erwachte in ihr ein lebhafter Drang, die Natur in sich aufzu= nehmen, neue Gegenden kennen zu lernen, jedem 3wang aus dem Weg zu gehen, "von keinem Streben aufgeweckt, zum zweitenmal ein Rind". In ihrem Baedeker selbst die Fahrten zusammenzustellen, Tante und Schwester teilnehmen zu lassen an den Reisen. das vergnügte, erfrischte sie. Der Waldboden, die blumigen Wiesen sollten die Teppiche sein, die ihr Fuk jest betreten wollte. Und so blieb auch ihr Wesen unbeeinflukt von angelernten Formen und Handfüssen.

Natürlich und frisch trat sie auf, mit der Sichersheit, die Kenntnisse und Interesse auf jedem Gestiet gewähren. Der ganze Mensch, der, seit er diesem Beruse und seinen Berpflichtungen untertan war, mehr oder minder in Fesseln lag, der manchmal in den letzten Wochen der Saison ächzte unter dem unbedingten "Muß", wollte frei sein, aus Morgen und Abend einen selbstgeschaffenen Tag geniehen.

Nun war der Frühling 1886 da! Die Wintersaison zu Ende! Freudig gestimmt, der Liebling der Ber=

liner geworden zu sein, genoß sie "Frühlings Erwachen" in der Stadt und der in dieser Jahreszeit so reizvollen Umgebung.

Das erste Grün keimte im Tiergarten. Im offenen Wagen fuhr sie in den milden Sonnenglanz hinein. Manche Bormittagsstunde brachten wir in dem Atelier des Malers Encke zu, der ihr lebensgroßes Brustbild malte, das auf vielen Ausstellungen die Runde machte, ehe es in ihren Besig kam.

Bemerkenswert war ein Ausflug in den Grune= wald, den Freunde angeordnet hatten, auf dem sie u. a. Brof. Dr. Baul Gükfeldt kennen lernte. Ernste Bilder unserer Unterhaltung, wie sie auf einer fröhlichen Wanderung nach dem Schlok "Dreilinden" unweit Wannsee — am Grabe Rleists vorüber, das hier im Walde liegt — durch unseren geistvollen Begleiter angeregt wurden, tauchen lebhaft vormeinem Geiste auf. Die ersten garten Blumden sprokten am Boden, aber unter dem Zauber der Rede unseres Führers wurden sie achtlos zertreten. Das Schloß, zu dem wir gelangt, gehörte dem Prinzen Friedrich Karl, an dessen Tafelrunde Gükfeldt denkwürdige Stunden verlebt hatte. Uber bem Eingang des Hauses und auf seiner Außenseite standen ernste Sprüche:

"Hin geht die Zeit, her kommt der Tod, D, Mensch, tu' recht, und fürchte Gott." "Freudig trete herein, und freudig entferne Dich wieder, Ziehst Du als Wandrer vorbei, segne die Pfade dir Gott!"

"Ich warte des Glücks, Helf' Gott, und schick's." Später übersandte Güßfeldt der Sängerin seine "Hochalpen", und anküpfend an die Unterhaltung, die wir damals im Walde geführt, lag für die Schwester Rleists "Michael Rohlhaas" bei, mit den Worten des Gebers:

"In jedem Menschen liegen die Keime des Rechtsbewuhtseins. Weltklug heiht, wer sie susten matisch unterdrückt, ein Schwärmer, wer sie entswicklt, und wenn es sein muh, eine Waffe daraus macht. Jenen trägt die Oberfläche des Lebensstromes, diesen reihen die Strudel in die Tiefe. So endete Michael Kohlhaas — und sein Sänger Heinstich von Kleist starb eines freiwilligen Todes.

Warum legt die Natur so viel Rechtsbewußtsein in uns, und warum gestattet die Weltordnung so selten, dieses Bewußtsein zu nähren, wenn es versletzt wird? — Das ist die Kluft, in deren Abgründen der Weltschmerz seine Wurzeln schlägt; der Gerechte erbarmt sich seines Biehes, aber wer erbarmt sich des Menschen?"

So ganz erfüllt von den Wonnen des erwachens den Frühlings und von den künstlerischen Eindrücken der Großstadt, kehrten wir in die stillere Häuslichs

keit Wiesbadens zurück.

Hier folgte Hermine bald einer Einladung Frankfurter Freunde, auf deren Billa in Königstein, und da sie sich der Nähe ihres Meisters Stockhausen wohl erinnerte, studierte sie bei ihm im Mai und Juni neue Lieder und Oratorien ein. Fast in jedem Sommer fand sie Zeit dafür, denn Strebsamkeit und Fleiß begleiteten sie auf ihrem Lebenswege. In ihrem Tagebuche stehen die Worte:

"Der Grundfehler des Menschen ist Trägheit. Sie untergräbt in tausend Formen sein Wohlsein. Sie ist ein Aufgeben seiner selbst, ein freiwilliges Erkranken und Sterben. Aber Fleiß ist Selbsterwedung, ist Gesundheit und Leben."

\* \_ \*

Das dringende Bedürfnis, den rastlosen Tatensbrang, der ihr innewohnte, durch liebliche Bilder der Natur zu unterbrechen, führte sie im September dessselben Jahres in die Schweiz.

Der Genfersee war das Endziel dieser Reise, die in Andermatt begonnen, über die Furka nach dem Rhonegletscher, nach Interlaken und Thun weitergeführt wurde, wo Johannes Brahms in seinem am See gelegenen, von duftigem Grün umsponnenen Häuschen in Hosstetten wohnte.

Durch einen Boten ließen wir fragen, ob Freunde aus Wiesbaden im Vorbeigehen "Guten Tag" sagen dürften? Und gleich hinterdrein erschienen Herminens sachende Augen in der Tür. Spätsommer war's. Die Nachmittagssonne stand vor ihrem Untergange und strahlte golden über die Wasser und durch die gesöffneten Fenster in Brahms' Jimmer. Die Blumengehänge, die über die Ufer des Sees sielen, wurden zu neuen Gluten erweckt und sandten ihren Duft

herein. Hermine sang dazu. Zwei neue noch unsgedruckte Lieder standen auf dem Flügel: "Immer leiser wird mein Schlummer" und "Wie Melodien zieht es"\*). Brahms begleitete selbst. — — "Wie Melodien zieht es mir leise durch den Sinn, wie Frühlingsblumen blüht es und schwebt wie Duft dahin." —

Abends stand der Vollmond über dem See. Ein bewimpeltes, mit bunten Lichtern geziertes Schiff mit fröhlicher Tanzmusik zog vorüber, als wir uns von Brahms verabschiedeten, um in unseren Gasthof einzukehren.

Auch in Bern bei Dr. J. B. Widmann\*\*) wurde ein unvergeßlicher Tag verlebt. Brahms war aus Thun zu seinen Freunden herübergekommen, und eine Anzahl der hervorragendsten Kunstfreunde Berns waren zu Gast geladen. In Widmanns Buch "Brahms in Erinnerungen" lesen wir Brahms' Anmeldung:

"Lieber Freund! Die Strafe folge dem Bersbrechen auf dem Fuße. Sohab' ich also\*\*\*), die Sängerin' (Fräulein Spies) Hermione ohne ,o' veranlaßt, bei ihrer Rückfehr vom Genfersee, in acht Tagen, bei Ihnen einzubrechen und Ihnen mit meiner Hilfe eine scharfe Liederfolter zu versehen.

Sie können nun Ihre Tür verschlossen halten

<sup>\*)</sup> Die sie im Manustript erhielt, Gedichte von Hermann Lingg und Rlaus Groth.

<sup>\*\*)</sup> Redakteur des Berner Bundes. Damals war gerade sein Büchlein "Rektor Müslins Reise in Italien" erschienen und Hermine von Freundes Hand geschenkt worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieses "also" bedeutet: "feinen Männerchor, sondern" —

oder zur Halbierung des Schmerzes Prof. B. und Prof. St. einladen....

Wenn nicht eher, so denke ich wahrscheinlich Mittwoch nachmittag mit Spießen und Stangen zu kommen!

## Bergliche Grüße."

Da wetteiferten nun die herrlichsten Lieder miteinander; dazwischen spielte Brahms in unvergleichlicher Weise Bach.

In jener Zeit glaubte man allgemein Brahms mit einer Oper beschäftigt. Gozzi hatte das Calderonsche Stück "Ein Geheimnis" übersetzt — viele hielten J. B. Widmann für den Textdichter der Zukunftsoper. Das Undurchsichtige, welches darüber lag, quälte die Freunde, und als eine treue Berehrerin aus Marseille\*) den Schleier lüften wollte und Brahms offen fragte, sagte er: "Lieber wollte ich heiraten, als eine Operschreiben." Und sie blieb ungeschrieben.

## \* \_ \*

Immer süblicher ging die Fahrt, bis wir die lachenden Fluren des Genferses erreichten, wo uns in Wontreux ein ruhiges Genießen winkte. Der Park mit seiner südlichen Pracht liegt dicht am See. Die Wege zwischen den Weinbergen unter den schattigen Ruhbäumen führen zu Schlössern hinauf, die wunderbare Ausblicke auf den See gewähren.

<sup>\*)</sup> Dieselbe, von der wir in J. B. Widmanns "Johannes Brahms in Erinnerungen" S. 54 lesen.

Eines Tages, als Sermine awilchen dielen Wein= bergen träumend dahinging, sah sie plöklich zwei Arme sich ausbreiten und einen fliegenden Reise= mantel die Enge des Weges verdunkeln. Noch höre ich ihr Lachen, als sie strahlend vor Freude und Überraschung einen Freund und Verehrer ihrer Runft, Professor Dr. Hirschfeld aus Königsberg, wie aus der Erde gewachsen vor sich sah. Er wohnte auf Glion, besuchte uns fortan täglich und wurde ein treuer Gefährte, mit dem wir die Auen im Tal aemeinsam durchwanderten. An die geistige An= regung, die seine Kührung brachte, an die Scherze. mit denen es Hermine so gern aufnahm, die wie Kunken unter Plaudern und Lachen zwischen beiden hin und her flogen, dachte die Sängerin und Freundin gern zurud. Galt es, Schlok Chillon in seinem ernsten Zauber mit seinen dusteren Dentwürdigkeiten kennen zu lernen oder nach einer herrlichen Kahrt auf dem See in Genf Bilder und anderes zu sehen. oder war es ein Ausflug in den Zaubergarten in Duchn, immer wechselten Fröhlichkeit und Ernst. und hermine, die so gerne ihr Wissen bereicherte, schöpfte hier aus einem lebendigen Born\*).

<sup>\*)</sup> Da waren die archäologischen Studien, die Hirscheld in Griechenland, Kleinasien, Italien und später bei seinen Ausgrabungen in Olympia gemacht, die er ihr veranschaulichte. Wir versäumten auch nicht, gelegentlich einer Tournee in Königsberg, seinen interessanten öffentlichen Borträgen beizuwohnen, die dort allwinterlich stattsanden. Die neue Bearbeitung von Moltses türkschen Briesen durch Sirschsseld, die sie mit Spannung erwartete, erschien für sie seider zu spät.

höre ich die Stimmen der beiden, wenn wir abends mit dem musikalischen Freund am See sahen und sie gemeinsam ihr Lieblingslied "O wüht' ich doch den Weg zurück, den lieben Weg ins Kinderland"\*) erst leise anhoben und dann fräftig erschallen liehen.

Noch ein anderer gesellte sich dort unserem kleinen Kreise zu, der junge Dr. Robert von Helmsholz.

Oben auf dem Berge lag der Friedhof von Clarens. Unsere kleine frohe Gesellschaft besuchte die Stätte des Friedens und der Trauer. Hermine, lebensfroh, nur Leben atmend, wandelte von Stein zu Stein, zwischen den Rosengewinden, die die Kreuze dicht umrankten.

Worte der Liebe, "Je reste d'accord", die sie auf den Steinen fand, waren kaum vor dem Geblühe zu lesen, das uns festzuhalten schien. Sollen wir nicht das Geschick preisen, daß es mit undurchedringlichem Dunkel unsere Zukunft verhüllt? Denn heute schon sind die drei dieser lebensfreudigen Menschen\*\*) abgeschieden, denen mit Tränen die Worte "Je reste d'accord" nachgerusen worden sind.

\* \*

Sie hatte nun lange genug die Aufforderungen nach Wien zu gehen abgewehrt. Endlich nähert sich die erste Künstlerfahrt dorthin. In einem Briefe

<sup>\*)</sup> Bon Brahms, Gedicht von Rlaus Groth.

<sup>\*\*)</sup> Dr. jur. von Helmholt, Hermine und der im Jahr 1894 gest. Brof. Dr. G. Hirfchfeld.

Herminens aus Berlin vom 16. April 86 spricht sie zum erstenmal davon:

..... Gestern war das Konzert, der Schubert= Abend in der Philharmonie. Es ist so schön verlaufen. dak ich Euch davon erzählen muß. Das Ständchen von Schubert mit Frauenchor und meinem Altsolo war reizend und mußte wiederholt werden. gab "Der Tod und das Mädchen" zu; das Bublikum rief geradezu danach. Das tiefe D am Schluk gelang mir vortrefflich. Sieafried Ochs hat da zum erstenmal dirigiert. Es ging famos, und der Applaus war groß. Seine Mutter war dazu nach Berlin gekommen. Sie weinte, als sie ihr Ochschen so anerkannt sah, aber das ist ja so natürlich. Max Friedländer, der Sänger und Schubertforscher, war auch in dem Ronzert und tam nachber zu mir mit den Worten: "Sie sollen auch in Wien singen'. Brahms habe von mir gesprochen, Friedländer habe ihm nämlich ein Stud von Schubert gezeigt, welches noch nicht im Druck erschienen war: da hätte Brahms gesagt: ,D, das gabe was Schönes für Alt und Männerchor'. "Ja. für die Spies zum Beispiel', habe Friedländer gesagt. "Ja, gewiß", habe Brahms geantwortet, "die muß doch jest einmal nach Wien; ich muß den Wienern einmal zeigen, wie man in Norddeutschland singt. Nun bin ich nur gespannt, ob Brahms mir den Schubert arrangiert. Also richte Dich, Miening, dem Mutigen gehört die Welt!"

Die Wege waren von musikalischen Ratsfreunden so weit geebnet, daß sich Hermine mit einemmal

ihren auf den 26. und 27. Nov. angesetzten Wiener Liederabenden im Bösendorfer Saal gegenüber sah.

Das kleinmütige Künstlerherz, das auf Zuspruch von berufener Seite so rasch und so köstlich vertrauen fonnte, wußte nicht recht, ob sich's freuen oder ängstigen sollte! Wird ihr das Glück so hold sein wie bisher? Werden die Vollfraft, das Feuer, das sie beseelt, wenn es gilt, eine große Sache durchzuseken, ihr treu bleiben? Der gute Stern, der bisher gewaltet, wird er sich nicht Wer kennt sie genügend, die bangen Zweifel, die so leicht ein Künstlerherz bedrücken, wenn es seinen Namen, der bereits Klang und Ansehen gewonnen, auf die höchste Stufe bringen oder die bereits erklommene siegreich behaupten will? kennt die dunklen Stunden, in denen es wie Gespenster über die Stirn huscht, die Rehle sich zuschnürt ober die Sand gelähmt versagt, die den Bogen führen oder dem Flügel seine Zauber abloden soll? Ein Bann ist's, der sich erst löst, wenn dem Künstler die Anerkennung der Menge gezeigt hat, daß es kein zu großes Unterfangen war, sich an fremde Gunft und Bergen zu wenden. Der Hörer dagegen, in den warmen Mantel gehüllt, verläßt den behaglichen Ramin, wirft des Tages Last und Mühe ab und eilt dem Tempel der Runst zu, um sich an einer Gottesgabe zu erfreuen. Was der Künstler dafür geopfert, was Hermine an Entbehrungen einsette, was an Mühen und Arbeiten, was sie sich an den Freuden der Jugend abgehen ließ, um dafür ihre Zeit in ernster Arbeit zu ver= bringen, wer denkt im Glanz der schimmernden

Säle daran? Es dünkt so leicht, so mühelos, als müsse die Schönheit einer Seele in einem gottbegnadeten Talent von selber zutage treten.

Die Strahlen der Morgensonne genügen ja, damit die Memnonsäule in "seligem Blühen" erklinge.

\* \*

Während der langen Eisenbahnfahrt nach Wien waren alle Möglichkeiten widriger Zufälle, die sich einem guten Gelingen entgegenstellen konnten, vor unser geistiges Auge getreten, dis die Türme der Raiserstadt sichtbar wurden.

Raum waren wir ausgestiegen mit Kisten und Kasten, so tauchten auch schon suchende Gestalten auf, die nach Herminen ausschauten. Freunde von Brahms waren es, Ehepaare, die er entsendet hatte, deren herzliche Worte die Fremde sogleich heimisch machten.

Die Riesenkoffer obenauf, die Fremdlinge innendrin, so jagte unser Wagen über das Pflaster nach dem Hotel in der Johannisgasse.

Neugierig sah Sermine zum Fenster hinaus auf den Ring, auf die Plätze und Paläste. Wit Entsetzen pralte sie plötzlich zurück. Da standen sie ja schon, die meterhohen Buchstaben: "Liederabend — Hermine Spies". Auf rotem, blauem und gelbem Grund; an allen Straßenecken und Säulen waren sie angeheftet. Was Wunder, daß ihr die Berantwortlichkeit ihrer Sendung, die sie hierher geführt, das Blut in die Wangen trieb?

In dem behaglich erwärmten Saal unseres Hauses stand schon ein Bösendorfer Flügel. Prachtvolle Fliedersträuße prangten auf dem Tisch.

Um der anheimelnden Umgebung den Stempel der Heimatlichkeit vollends aufzudrücken, mußte ein Kaffeetisch so wie zu Hause, mit Ruchen besetzt, das Stilleben vollständig machen. "Wünschen Sie "Obers", Euer Gnaden?" fragte der Kellner. Hermine sah mich lächelnd fragend an. "Bringen Sie 's mal," sagte sie dann, "es wird ja zu geniehen sein."

Und während wir unseren Kaffee mit der Schlagsahne schlürften, klopfte es an die Türe, hörbar und kräftig, so wie man's wohl im Scherz tut, — und herein trat — Brahms. "Sie haben wohl schon gesungen", fragte er, auf die Blumen deutend.

Fort flog die lette Scheu vor der fremden Stadt. Mit dem Gefühl eines mächtigen Schutzes sah sie den kommenden Ereignissen entgegen.

Ein wichtiger Abend ging dem ersten Konzert vorsaus. Sermine wurde bei Prof. Billroth, dem Chirurgen und Wusitfreund\*), eingeführt, wo sie Wiens Wusitsgelehrte, Kritiker und Freunde der Kunst kennen lernte. Sier fand sie einen Teil der Notabilitäten Wiens, die ihr freundlich Ermutigendes sagten.

Der Konzerterfolg war damit freilich noch nicht gesichert. Sie hatte einige bange Tage abzuwarten, die glücklicherweise durch Zerstreuungen gekürzt wurden. Es galt, die schöne Donaustadt zu besehen. Zuerst

<sup>\*)</sup> Gestorben im Februar 1894.

die Stephanstirche am Graben. Mit Andacht waren wir eingetreten. Schade! Arbeiter störten durch emsiges Hämmern und Klopsen die kirchliche Stille. Aber da! Links, in einem dämmrig dunklen Seitengang, lag ein Mensch auf den Knien, zerlumpt, arm, ein Gesicht, als habe nie die Sonne hineingeschienen. So rang er die Hände zu den himmlischen Mächten empor.

Rein Schauspiel war's. Wir waren unbemerkt geblieben, Hermine reichte ihm im Vorbeigehen eine Gabe, wie es heißt: "Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut."

Sprachlos und glückselig starrte der Arme ihr nach.

"Sieh, so entsteht der Glaube an die Macht des Gebets", sagte sie.

\*

Weiter ging's, nach dem Beethovendenkmal, zum Maria Theresia-Monument, nach dem Rathaus, der Gemäldegalerie des Belvedere, an das herrliche Christinen-Grabmal von Canova.

Emporgehoben über die Alltäglichkeit des gewöhnlichen Lebens, verbrachten wir diese ersten Wiener Tage.

Dann kamen die Konzerte. Am Worgen des ersten Tages — wir sitzen ahnungslos im Zimmer — treten plötslich zwei dis drei handseste Männer herein. Verwundert fragt Hermine nach ihrem Begehr? "Wir sind die Claque", sagte der Anführer der Gefellschaft, "und fragen, ob Sie von uns Gebrauch zu machen wünschen?"

Nie habe ich ein unverhohleneres Entsehen auf einem Gesicht gesehen als jeht bei Hermine. Erst langsam begriff sie die Bedeutung dieser Frage. Sie schlug die Hände über dem Kopf zusammen, fiel in ihren Sessel zurück und rief aus: "Du allmächtiger Gott, nein!" Ohne Zögern und Widerspruch machten die Leute Kehrt, und ehe wir uns von unserem Erstaunen vollends erholt, war der lebendige Apparat künstlicher Konzertersolge aus der Türe verschwunden.

Der Abend kam. Die Künstlerin schüttete ihre Gaben aus und erntete Jubel und Begeisterung. Die Mutter der Königin von Spanien, die Erzeherzogin Elisabeth, die Königin von Hannover, Prinzessin Mary, die Herzogin Thyra von Cumberland, Fürstin Metternich, die Esterhazys und viele andere sahen schon im nächsten Konzert in erster Reihe.

Ich sehe noch das Entzüden der Fürstin Metternich, wie es sich bei derkleinen französischen Romanze., Pauvre Jacques" äußerte. Wie jubelten sie der Sängerin zu bei den Liedern schelmisch=necksichen Inhalts, wie trockneten sie die Tränen bei den ernsten Brahms=gesängen, den Harfnerliedern, und wie steigerte sich die Aufregung bei dem leidenschaftlichen "Waldes=gespräch" von Schumann.

Und als das letzte Lied gesungen war, gab's kein Halten mehr. Lied auf Lied mußte Hermine zus geben, bis ihr zuletzt von der Macht der Eindrücke Tränen in den Augen standen. Am anderen Morgen erschienen bei uns viele ausgezeichnete Persönlichkeiten, darunter Prof. Billzroth. Auch Sängerinnen, die sich zur Ruhe gesetzt hatten, und denen nun Tränen der Erinnerung an eigene Ruhmestaten in den Augen glänzten. Das war das Beste und Wertvollste, was man ihr an Anzertennung zollte. Das Hotelzimmer war in einen Blumenhain verwandelt.

In der Neuen freien Presse vom 7. Dezember 1886 heißt es:

"Eine in Deutschland geseierte, für Wien neue Erscheinung lernten wir in Fräulein Hermine Spies kennen. Selten hat eine Liedersängerin unser Publikum so sehr entzückt, so schnell erobert wie Fräulein Spies. Und das mit den echtesten, künstlerischen Mitteln, ohne virtuoses Blendwerk, ohne die Würze des bloß Pikanten und Interessanten. Unbedenklich zähle ich das Konzert dieser Künstlerin zu den ungetrübtesten Freuden, die mir im Konzertsaale zuteil geworden. Die künstlerische Bildung dieser Stimme ist vollkommen, und ihre Beseelung durch die Mächte: Geist und Gemüt macht sie unwiderstehlich.

Daß Fräulein Spies die Unterweisung Stockhausens genoß, möchte fast erraten, wer diesen größten vielseitigen Liedersänger häusig gehört. Die tadellose Berbindung der Register, dieses schöne Ligato, der lange, so richtig ausgesparte Atem, die immer deutliche, korrekte Aussprache, dies allein sind schon schwerwiegende technische Errungenschaften. Als dienstbare Geister empfangen sie aber erst ihre Macht durch den Zauber eines seltenen poetischen und musikalischen Instinkts und einer lebensvollen Reproduktionskraft. Was sie auch immer singe, Heiteres oder Pathetisches, Scherz oder Wehmut, Schubert oder Brahms — man glaubt ihr alles. Nur leise ans deutend bleibt ihr Mienenspiel und ihre stets ruhige Körperhaltung. Mit einem Worte: In Fräulein Spies verschmilzt künstlerische Bildung mit der frischesten Natürlichkeit, und dieser Zusammenklang wirkt ebenso unwiderstehlich, als er selten ist."

Noch war die Bewegung nicht ausgeklungen, die dieser erregte Wiener Aufenthalt gebracht, da mußte sie nach Deutschland zurück. Im Gewandhaus zu Leipzig erwartete man sie zu einem Worgen= und einem Abendkonzerte am 5. und 9. Dezember.

Auch nach Holland, nach Amsterdam und Rotterbam mußte sie noch vor Weihnachten. Neben den großen Eindrücken, die uns 3. B. Amsterdam bot, erinnere ich mich einer unvergeßlichen Nacht, die wir in einem Rotterdamer Hotel durchsebten.

Am Hafenplatz lag es. Geräuschvoll und uns behaglich. Der Blick aus unsern Fenstern ging aufs Wasser, glitt über die Riesenschiffe, deren tausend Masten sich mit ihrem Takelwerk wie ein feines Gespinst vom himmel hoben. Der Schiffskran bewegte seinen mächtigen eisernen Arm gespenstig hin und her und hob die Güter der Schiffe aus und ein. Das Geschle, die Fuhrwerke auf dem sehenswerten Hafensplatze vergönnten Herminens Nerven keine Ruhe. Wir ließen uns deshalb, fernab von dem Getriebe, ein anderes Zimmer anweisen, in dem wir weiter nicht Umschau hielten, da wir schon froh waren, daß nur Ruhe herrschte. Das Fenster ging auf ein niedriges, plattes Dach; nicht einmal den genauen, sicheren Berschluß hatten wir am Tage geprüft.

Mitten in der Nacht fängt ein Toben, ein Schreien, ein Rasseln mit Retten neben uns an, ein Rütteln an Tür und Fenster — als versuchte jemand mit Gewalt aus einem Gewahrsam auszuhrechen. Uns standen die Haare zu Berge. Entweder hielt man dort einen Wahnsinnigen fest, oder unser Zimmer grenzte überhaupt an eine Irrenanstalt oder ein Ge= fängnis. Jeden Augenblick, dachten wir, könnte man zu uns herein. Auf unser Klingeln kam niemand, hinaus wagten wir uns nicht. Endlich um 4 Uhr des Morgens läkt sich ein Hausdiener auf dem Gang hören. Mit seiner Hilfe flohen wir fort aus dem schaurigen Hotel, hinaus auf den Bahnhof, wo wir den Morgen und den ersten Zug nach der Beimat abwarteten, um in die Ruhe und Stille, zur Feier des heiligen Christfestes zurecht zu kommen.

Der Januar 1887 eröffnete freundliche Ausslichten. Am 4. Januar fing das Konzertieren in Bremen an, und am 11. Januar befanden wir uns in Ostspreußen. Mit dem Beginn dieser Reise fiel die silberne Hochzeit eines Freundespaares zusammen, das seit Jahren Hermine mit warmer Teilnahme umfangen hatte. Das Fest wurde in Königsberg gefeiert. Goethe

sagt: "Niemand wandelt ungestraft unter Palmen." Dies sollte auch meine Schwester erfahren.

Als das Bublitum in dichten Scharen zum groken Börsensagle eilte, befand sich ihre Stimme in Not, sie fühlte plöklich, daß sie nicht wie sonst ihr willfährig sei. dak sie beim Unternehmer des Konzertes sich abmelben muffe. Diefer tam felbst, um sich von bem störenden Zwischenfall zu überzeugen. Sie hatte sich auf dem Keste eine schwere Erkältung zugezogen. Er bat, er beschwor sie. War es die eigene Aberzeugung von der grenzenlosen Verlegenheit, in die sie alle Beteiligten stürzte, war es ihre Güte turz, sie versuchte noch einmal am Flügel ein Lied. die Tone klangen klar, sie mukte selbst zugeben, dak nichts daran auszuseken sei. Trokdem fuhren wir in großer Aufregung, in der Sorge, daß ihre Stimme bei diesem wichtigen Unternehmen vielleicht den Dienst versagen könnte, zum Konzert. Mit dem Sarfnerliede "Beiß mich nicht reden, heiß mich schweigen", fing das Konzert an, und mit diesen Worten hörte es auf. Ein Schleier legte sich über die Stimme, und ihre Unfähigkeit zum Weitersingen war erwiesen. zehn Tage lang litt sie an einer ernstlichen Hals= erkrankung, und, von mir und treuen Freunden mit Liebe und Sorgfalt verpflegt, erwartete sie unter rührenden Rundgebungen einer teilnahms= vollen Bevölkerung ihre Genesung.

Einem Briefe an ihre Freundin in Hamburg, den sie damals in ihrer Krantheit schrieb, entnehme ich die Stelle:

"Ja, das ist eine bose Sache, wenn so ein echter, schöner oftpreukischer Katarrh sich einnistet. Da ist kein Stern, der leuchtet. Ich bin nun ichon den vierten Tag zu Bett und darf gar nicht sprechen. "Nur mit den Augen", sagt Professor H. (Ich werde Ihnen gleich sagen, wer der ist.) Minna nennt die Rrankheit ein , mene tekel', das uns an die Wand geschrieben ist. Bis Ende der Woche habe ich. so Gott will, ausgelitten. Ich werde behandelt wie ein robes Gesellschaften darf ich diesen Winter wohl keine mehr mitmachen. Die Leute werden sich wundern. Ich habe es hier so gut wie eine Prinzessin. Mein Schwesterchen pflegt mich so treu, und der Professor Casparn kommt täglich zweimal und gudt mir in den Hals. Simons, die uns stets so lieb aufnehmen und mich nun frank daliegen haben, sind famose Menschen und tun für mich, was nur möglich ist. Und Professor H. — das ist nämlich einer meiner besten Freunde — mit seiner schönen Frau, die sind schrecklich lieb gegen mich. Der Professor liest jeden Morgen sein Rolleg, und dann kommt er zu uns und liest uns allen, die um mich herumsiken, vor. Das Schlimme nur ist, ich darf nicht lachen und muß alles aufschreiben. Adieu, alter treuer Gesell, das Schreiben macht mübe."

Am 25. Januar schon erlaubte der Arzt das Rachsholen des verunglückten Konzertes. Ihre Stimme erstönte im alten Glanze und widerlegte die eilige Kunde der Zeitungsberichte, die hie und da bereits ausgestreut batten. "wie Hermine Spies um ihre Stimme kam".

Nachdem sie einige Wochen zur Erholung zu Hause zugebracht hatte, waren Konzerte in Berlin, Potsdam, Leipzig und wieder in Berlin.

Am 2., 4., 9. März in Magdeburg, Berlin, Dressben. Der letzte Tag war bedeutungsvoll, denn um halb 10 Uhr, nachdem der eigene Liederabend zu Ende, folgte noch ein Hoftonzert bei den Majestäten im Königlichen Schloß. Ein Armband mit einer Rossette aus Opal und Brillanten — ein Geschent des Königspaares — trug sie gerne zum Andenken.

Merkwürdig war, daß sich hermine noch nie Gelegenheit geboten hatte, Amalie Joachim in einem Ronzert oder überhaupt nur singen zu hören. Im Februar 87 spricht ein Brief von dieser Begegnung. Sie war in Rostock leicht ermöglicht, da die beiden Ronzerte Spies — Joachim Abend auf Abend folgten. Sie hatte einen Tag zugesett, um ihm beiwohnen zu können. Ruhigen Ganges trat Amalie Joachim auf das Bodium: man hatte oft die beiden Künstlerinnen in ihren Leistungen miteinander verglichen. standen sie nun nebeneinander, die eine wie eine Statue; flassisch und sicher mit der Stimme anhebend, als könne nie ein Ion versagen, hoch über der Sache thronend. Die andere kam als das wahre Heidekind, dak man an die Stelle in Mozarts "Beilchen" denten mußte: "Da tam die junge Schäferin mit leichtem Schritt und munt'rem Sinn daher, die Wiese her und sang." Beide Sängerinnen begrükten sich berglich. und hermine verließ, mit roten Wangen und mit hoben Blänen für ihre Runst erfüllt, den Konzertsaal.

Am 14. März kamen wir wieder in Wien an. 30= hannes Brahms hatte die Schwestern bei einer Tochter der bekannten Familie Wittgenstein, Frau Landgerichtsrat Anna Franz, eingeführt, wo wir Tage und Wochen im Berkehr mit allen Freunden behaglich wohnten. Diesmal wären die Bäume wahrlich in den Himmel gewachsen, hätten nicht die Sorgen, die Berpflichtungen, die der stetig wachsende Ruhm mit sich brachte, wie ein leichter Bann über der schönen Freiheit des Daseins gelegen! Zwar im Schoke einer gastfreien Familie wurde die Heimat nicht all= zusehr entbehrt; von neuem und noch eingehender als das erstemal erschlossen sich uns die Herrlichkeiten Wiens. Wir fuhren nach Schönbrunn, wo Schlok. Park und Valmenhaus besichtigt wurden. wir saken abends im Lustspiel im alten Burgtheater, woran hermine sich gern ergötte. Mittags waren zu Tisch bei unfrer Freundin als Gäste Johannes Brahms, Professor Angeli und andere geladen. Tisch hielt ein Wagen vor der Tür, der Herminen in den Prater fuhr, wo der Frühling schon aus Seden und Sträuchern lugte. Das war ein sonniges Leben. während dessen die Seele emporflog zu den lichten Höhen, "in denen Runst eine Gottheit und diese Gottheit uns Religion war".

Auch die vergnüglichen Abende im "Grünen Anker" seien nicht vergessen, wo sich ein Kreis um Brahms scharte, der sich aus Max Kalbeck, Professor Door, Rich. Heuberger, Ignaz Brüll, Dr. Rottenberg u. a zusammensetzte. Noch ein Abend blieb in ihrem Ge= dächtnis, als Marcella Sembrich ihr Karten zu ihrer Lucia von Lammermoor schickte, und ein Bormittag, da Rosegger und Anzengruber Borträge hielten. Hermine wurde mit beiden Schriftstellern bekannt. Als wir später von Wien über den Semering nach Graz in Roseggers Heimat fuhren, saß der Dichter in der ersten Reihe ihres Konzerts und sagte ihr nach demselben die einsachen Worte: "So, dachte ich immer, müßte gesungen werden." Bor der Abreise besuchte uns Rosegger im Hotel, und Hermine sprach ihm warm und unverhohlen aus, wie seine Schriften ihr tief ins Herz gedrungen seien — auch sie hatte ja einst eine Waldheimat beselsen.

Am 26. März war der dritte Liederabend in Etwas möchte ich hier einschalten, das uns Wien. durch die Lebensgefahr, die es uns brachte, in Erinnerung blieb: Das Konzert war aus. schen umstanden den Wagen, die Pferde stampften ungeduldig, bis Sängerin, Schwester und Blumen verpadt waren. Gerade heute waren ihr wunder= bare Sträuße, mit kostbaren Schleifen und Bändern geziert, überreicht worden. Der Saal hatte einem Garten voll Duft und Blüten geglichen, und mitten drin hatte sie gestanden, die lächelnd mit dem kleinen d'Albertschen Drosselliede: "Ich habe die Blumen so gern" schlok und dann unter Grüken und dem Jubel der Menge abtrat. Raum hatten die Pferde nun einen Weg durch das Gedränge gefunden, da griffen sie plöglich rasend aus, der Rutscher verlor die Gewalt über sie, planlos wurde unser Wagen rechts und links

Das Herz stand uns still. In einem geworfen. engen Gäkchen kommt ein anderer Zweispanner gerannt: beide fahren ineinander. Die Deichsel stökt durch unser Kenster, und dieses sekundenlange Stillstehen benukend, springt hermine in der leichten Ronzerttoilette aus dem Wagen. Die Blumen kollerten ihr nach in den Schmuk. Was aus ihr wurde, konnte ich nicht überlegen, denn schon rannten die Tiere, noch aufgeregter als zuvor, weiter. Ich sak eingefeilt zwischen Blumenkörben, Notenbüchern und Glasscherben und hielt dem Geschick stille. In der Nähe des Hotels schlug der Wagen an eine Strakenecke an, die Gewalt war gebrochen, man tam mir zu Silfe — aber von hermine teine Spur. erschien sie. In einem Butter- und Gierlädchen des schmalen Gäkchens hatte sie ein freundliches Männ= chen gefunden und mit tiefen Bücklingen für die schimmernde Brinzessin im Goldgewande einen neuen Wagen geholt.

Am 28. März trafen wir zu einem großen Konsgert in Best ein.

Dieser Reise ins Ungarland schlossen sich Freunde aus Deutschland an, die in Wien zum Besuch waren: Professor Biktor Mener mit Gemahlin aus Göttingen, der später als Nachfolger Bunsens nach Heidelberg kam.

In dem schönen Sungaria-Hotel stiegen wir gemeinsam ab. Der Blid nach den dunkelblauen Bergen, auf die groß und breit dahinströmende blaue Donau, nach der Burg und dem am gegenüberliegenden Ufer sich ausdehnenden Ofen entzückte uns.

Bei einem Einkauf in der sehenswerten großen Majolikaniederlage Pests, wo Hermine Krüge, Teller, Kannen und Kännchen erstand, kam ihre Freude an häuslichen Dingen, dieser stark ausgeprägte Sinn, zu seinem Rechte und zeigte zugleich, wie sie gewissermaßen einen Halt an irdischen Dingen suchte, wenn ihre Seele sich im Reich der Töne verlieren wollte.

Auf der letzten deutschen Station begrüßt die Reisenden auf dem Bahnhof eine Zigeunerkapelle mit den feurigen Klängen der Pußta. Auch im Speisesaal des schönen Hotels, wo wir mit den Freunden nach der Ankunft unsere Eindrücke austauschten, während wir vom echten Gulyas und Tokaper kostesten, spielten Zigeuner in Nationaltracht lustige und ernste Weisen auf.

Aber was war das alles gegen die glänzende Menge, die in dem Konzerte selbst sich versammelte, mit einem Reichtum von Trachten, einem Blendwerk von Geschmeiden, daß die Reize, in denen das Auge untertauchte, es begreiflich gemacht hätten, wenn das Ohr an diesem Abend zu kurz gekommen wäre. Wenigstens war das die Ansicht der Künstlerin, die selbst von dem prachtvollen Bilde ganz bezaubert war.

Zu diesem Konzert, das am Ende der Wintersaison stattfand, zog man in der Regel aus Wien diesenige Erscheinung hinzu, die dort künstlerisches Aussehen gemacht hatte. So war Hermine Spies hierher gekommen, unbekannt mit der Art der Festlichkeit. Endlose Borträge standen auf dem Brogramm; acht bis neun Rünstler traten auf, darunter die schone Schausvielerin Ilfa Balmai. Die vierundzwanzig Stude, die zum Bortrag kamen, spikten sich schlieklich bis zu humoristischen Sachen zu. Dahinein sah hermine ihre ernsten Liederverpflanzt, als hätte man ein stilles, from= mes Waldfirchlein in einen Fastnachtszug getragen. Das verstimmte sie. Ebe das große Essen begann, ehe der Csardas getanzt wurde, zog sie sich mit uns nach dem Hotel zurud, in dem man keine hungernden Gäste mehr erwartete. Aber die alte Laune blühte rasch wieder auf, als wir mit den deutschen Freunden nach all dem Glanz bei einem mageren Imbik saken, den wir mühsam nächtens aufgetrieben.

Folgenden Tags war das zweite Konzert. Da quollen wieder in Lust und Liebe die Töne aus der harmonisch gestimmten Sängerbrust.

\* \*

War's denn noch nicht Sommer? Die Ungeduld wollte heranziehen, zumal als wir, nach Wien zurücksgekehrt, einen Ausflug mit Brahms und seinen Freunsben auf den Kahlenberg machten, über dem schon der Hauch des Lenzes lag.

Aber da war noch am 5. April ein Konzert in Wien — die Matthäuspassion von Bach im großen Musikvereinssaal unter Richters Leitung, in dem Hermine sich dem Wiener Publikum zum erstenmal als Oratoriensängerin vorstellte. Als auch diese Aufgabe gelöst, fuhren wir wieder Berlin zu, wo am 16. April noch ein Abend auf der Liste stand und unter dem altgewohnten Zudrang und Beifall des Publikums stattsand.

Aber es gab auch wohltuende Zerstreuungen in Berlin, die für die Berufspflichten am Ende einer so inhaltsreichen Saison der Künstlerin neue Frische gaben.

Morgens waren es die Museen, abends die Theater; dazwischen machte man uns auf ein herrliches Bild von Bödlin ausmerksam, die Pieta, die in einer Gemäldeausstellung zu sehen war. Nur gedämpst wagten die Juschauer in dem Naum ihre Stimmen zu erheben, so ergreisend wirkte der erschütternde Borgang in der Darstellung des Künstlers und der magischen Beleuchtung des Bildes. Der Eindruck wurde durch einen düsteren Chor erhöht, der durch die Wand des Nebenhauses hörbar wurde — wahrscheinlich von einer Sette angestimmt, die dort ihre Andacht hielt.

Gleichwie Hermine es vermochte, in ihren Liedern Seelengemälde zu schaffen, die in schmelzenden Tönen, im Mienenspiel des Gesichts, im Glanz ihres Auges zum Ausdruck kamen, so führte sie ein frischer Bilbungstrieb mit demselben Verständnis, mit derselben Klarheit des Urteils auch in eine der Musik geistesperwandte Kunst — zur Malerei.

Einer der ersten Maler, der ihr Talent schätzte, der sie als Mensch hoch hielt und wert, sie belehrend auf seinem Gebiete einzuführen, war Menerheim. In seinem Haus wurde sie auch mit Wereschstschagin bekannt gemacht, dessen Schöpfungen wir mit Menerheim selbst in Augenschein nahmen. Von dem

Freunde geführt, bewunderten wir auch im Speisesaal des Kürsten von Ratibor die Wandgemälde Menerheims. den Frühling, Sommer, Berbst und Winter darstellend. Am 8. Dezember 1885 betrat Hermine in weihevoller Stimmung das Zimmer Adolf Menzels, dessen 70jabriger Geburtstag zu einem Tag der Huldigung für den groken Meister wurde. Die Wohnung war in einen Blumenhain verwandelt. Kronprinz Friedrich, Prinz Wilhelm waren icon früh morgens dagewesen. Bermine faß bei dem Frühstud neben Menzel, während unzählige Menschen kamen und gingen. Und endlich fanden wir uns selbst eines Tages von Menerheim gemalt, "gar zierlich angetan" als zwei altdeutsche Mädchen, wieder in einem Wandgemälde in dem Speisezimmer des Schelskeichen Saufes. dunkel, mit großen schwarzen Augen — singend, ein Notenblatt in der Hand, sanft an die Gefährtin aelehnt, die, blond, mit einem kostbaren Geschmeide im Haar und auf der Stirne, sie mit der Mandoline Die liebenswürdigen Besiker des Saufes, bealeitet. die Hermine als treue Zuhörer ihrer Konzerte kannte, luden uns, als das Bild fertig war, mit dem Maler zu einem Frühltud unter dem Gemälde ein. ein Ausflug in die Rasseler Galerie mag zeigen, daß sie an anderen Künsten teilnahm. Mit dem kunst= sinnigen Chepaar Dr. Rökler aus Frankfurt war dieser Ausflug schon lange geplant. Sier warf sie die Pflichten des Winters ab, den Ruhm und die Ehren, um mit ihrer ganzen Lebenslust heimkehrend dem Frühling in die Arme zu eilen.

Aber nicht lange währte die Sommerruhe, zu Pfingsten war das Niederrheinische Musitsesst zu Düsseldorf unter Richters und Tauschs Leitung. Zum "Josua" von Händel, zu einer Bachschen Kantate und zu Liedervorträgen am dritten Festtage hatte man ihre Mitwirtung erbeten.

\* \*

Abriß eines Briefes, datiert Juli 1887.

".... Borige Woche rief uns ein Eilbotenbrief nach Rüdesheim zu unseren Freunden, Familie von Bederath. Sie kamen mit Brahms von Köln herauf, und Frau von B. hatte uns Schwestern gebeten, sie bei ihrer Ankunft mit unser Gegenwart zu überzaschen. Der Garten stand in herrlicher Blüte. Der Gärtner brachte frisch betaute Rosenaussähe, um die Abendtafel zu schmüden. Die Rachtigallen schlugen frisch drauf los, als seien sie zum Empfang extra auf die Erde geseht.

Wir warfen noch einen letzten Blid über die so geordneten Empfangsseierlichkeiten und erwarteten dann die Heimkehrenden hinter einer Inpressenlaube, am Eingang des Gartens. Und als sie endlich den Riesweg betraten, stürzten wir aus unserem blühenden Bersted hervor.

Und dann begannen in diesem Paradiesgärtlein ein paar köstliche Tagedes musikalischen Einvernehmens. Die neuen und alten Lieder, die jetzt erklangen, bespannten die Seele mit neu klingenden Saiten."

Auch Hans von Bülow kam in diesen Tagen nach Wiesbaden. Seine geistreichen Scherze bei seinem Bessuch, die ebenso treffend wie lustig waren, lieferten ihrem Tagebuch manchen Stoff.

In der sengenden Julihike reifte der Plan, dies= mal ein Seebad aufzuluchen, welches zugleich zur Abhärtung dienen sollte. Der Gedanke an das frische Meer erquicte schon die Sehnen und Nerven, die in der heißen Stadt unter den Sonnenstrahlen litten. Ehe sie das Nordseebad Westerland=Snlt wählte, fragte sie den befreundeten Arzt, Dr. Röster in Wiesbaden, um Rat, der damals, als sie noch niemand kannte, ihr erstes Auftreten in Biebrich veranlakt hatte, und der seiner hohen Bewunderung treu blieb, als nicht mehr in der kleinen Stadt, sondern drauken die fünstlerischen Lorbeeren gepflückt wurden. unverwüstlichen humor Rösters - seine "Rapuzinerpredigt von 1903" oder die "Reden bei den Kommersen alter und junger Corpsstudenten" kennt, die schon in mehreren Auflagen erscheinen mußten, oder ihn als Redner auf den Naturforscherversammlungen schäken lernte, der wird das herzliche Lachen begreifen, das er der Sängerin bei solchen Gelegenheiten entlocte. Besonders wenn in den Konzerten - sei es in Wien, Berlin oder Kopenhagen — der ihr so wohlbekannte Blumenfächer überreicht wurde, dessen Reim auf "Spies" und "süh" sofort den Leibdichter in seiner Poesie und nie erschöpfendem Wik verriet.

Während die Wohnung mit ihren verhängten Kenstern und Möbeln icon für den Sommerschlaf qu= gerichtet war, erlitten unsere Reisezurüstungen eine mehrtägige Unterbrechung. Ein junger Rünstler war nach Wiesbaden gekommen, von dessen bedeutendem Talente Hermine schon gehört. Dieser trug ihr den Wunsch vor, hermine moge ihm ihre Mitwirkung in einem Konzerte leihen, was ihm gewährt wurde. In zwei Tagen war ein Konzert in Kreuznach fest= gesett: Der Name Hermine Spies bewies seine Zuafraft, der Saal war bis zum letten Blak aefüllt, und der junge Geiger ichied dankerfüllt von der Rünstlerin. Um 31. Juli reiften wir nach Sylt ab. Bunächst ging es nach hamburg, dellen Sebenswürdigkeiten Hermine ihrer mütterlichen Tante zeigen Die Samburger Freundin schloß sich nach Die Insel ließ damals noch viel an Be-Sylt an. quemlichkeiten zu wünschen übrig. Ein plöklicher Witterungswechsel traf uns empfindlich und wurde erft unbedenklich, als wir in den Belik von Belamänteln von zu hause gekommen waren. Das Meer ist gerade in Snlt von einer Großartigkeit, die ihresgleichen sucht. Welche Brandung! Welcher Wellenschlag! Mit weiken Rrausen und Rrauschen gesaumt, stürzen die hoben Wellen an den Strand, das Brausen des Wassers übertont den Schall der Stimme. Das Meer lag azurblau vor uns, bis in die Ferne, als wir zum erstenmal, überrascht von der großartigen wilden Erhabenheit, an den Strand stiegen. Der Himmel wölbte sich entzückend klar, und weiße Möwen kreisten in der

blauen Luft. Und selbst die Springflut, die am 6. August die Zelte wegriß, gehörte zu einem sehenswerten Naturschauspiel.

"Wir leben hier ein köstlich beschauliches Leben", schrieb Hermine einer Freundin; "wie das den Nerven gut tut, wenn die salzigen Wellen um die Ohren peitschen. Wir sind fast ununterbrochen den aanzen Taa am Strand. Die benachbarten Zelte beherbergen verschiedene Freunde von uns, die wir ab und zu besuchen. Um 11 Uhr des Morgens, nach dem Baden, ist all= gemeines Frühltuck in der Strandhalle. Mittags machen wir Ausfahrten nach den Dörfchen der Insel, die auch ihren geheimen Zauber haben, oder nach dem Leucht= turm, oder wir gehen über die Beide. Oder wir la= gern in den Dünen und erguiden uns an dem wundervollen Sonnenuntergang. Veranügungsschiffe, die fast täglich nach Helgoland abgingen, ermöglichten es uns, auch dies Felseneiland fennen zu lernen."

Ein herrlicher Sonnenuntergang am Nordfap, wie er auf diesen Inseln einzig zu finden ist, lohnte die anstrengende Seefahrt. Auf der Rückfehr an den Halligen vorbeikommend, beobachteten wir durch das Fernrohr die Seehunde, die sich am Ufer sonnten. In später Nachmittagsstunde legten wir auf der Insel Föhr an, wo Klaus Groth und andere Freunde weilsten und uns begrüßten.

Bereits sechs Wochen hatte die Sängerin ihre Lungen in der stärkenden Luft gebadet; aber es zeigte sich, daß es damit allein nicht getan war, denn ihre Rerven litten unter einer Abspannung, die nur durch lieblichere Bilder, durch sommerliche Landschaften, in benen Blumen und Bögel gediehen, gebannt werden konnte, so daß beschlossen wurde, den Spätsommer in Thüringen zu verbringen.

Eine Tatsache, die ihr die Freude am Weer vers borben hatte und ihr beinah das Leben gekostet, ist nie bekannt geworden: Sie hatte sich eines Morgens, allein badend, zu weit in die Brandung gewagt, ohnmächtig wurde sie in die Badekabine zurückgebracht, und ein Murmeln des Schreckens verbreitete sich unter den wenigen am Strande Wandelnden, die die Kunde uns beiden Ahnungslosen — Tante und Schwester — zutrugen.

So finden wir sie am 10. September mit den Ihren im lieblicheren Thüringen im "Rautenkranz" am Marktplatz zu Eisenach wieder. Nach dem lauten Westerland mutete sie die altdeutsche Einrichtung des Hauses an. Welch einen entzückenden Abend genoß sie, als sie auf einer Bank vor dem Hause die beruhigende Waldluft einzog. "Hier hat wohl Tannshäuser gewohnt", sagte ein Fremder im Vorbeigehen, der sichtlich, wie wir, von der Nähe des Hörselbergs zu träumen schien.

Sonntagmorgen war's. Da wanderten wir nach der d'Albertschen Villa hinauf. Im Garten blühten die Spätrosen. Wie wurde das Herz ihr weit, als der große Künstler ihr das Fleckhen Heimat zeigte, das er sich, vom Schaffen ausruhend, ausgebaut hatte. "So muß ich's jest auch haben", rief sie entzückt aus, und der ganze zurückgehaltene Frauensinn brach durch

und betätigte sich auch, als uns Eugen d'Albert nachmittags die Wartburg zeigte. Da hörte sie nicht auf die Erklärungendes Wärters, dervon Ludwig dem Springer erzählte, von den thüringischen Landgrafen, von der heiligen Elisabeth, und daß ihr Schwager Heinrich Raspe sie vertrieben — was sie besah, waren die Wuster der altdeutschen Tischgedecke, die in den Remenaten auflagen, die Ampeln, die Krüge, die wollte sie in Eisenach gerade so kaufen — ein Hauswollte sie sich bauen, wie's d'Albert getan....

Der folgende Tag brachte andere Bilder. Ein Ausflug nach Weimar gewann für sie ein um so höheres Interesse, als sie dort ihren gelehrten Freund Birichfeld fand. Der klassische Boden unserer deutschen Literatur wurde mit ihm eingehend besichtigt (wer hätte je ohne Rührung das einfache Schillerhaus. das schmale Sterbebett, in dem ein verwelkter Lorbeer= franz liegt, gesehen) vom Goethehaus bis zu den Gemälden eines Lucas Cranach, Preller, van der Belde. In der Bibliothek des Museums die Busten Goethes von David d'Angers und Trippel, diejenige Schillers von Danneder und Gluds von Houdon. Boll An= dacht ruhten die Blide auch auf Luthers Chorrod. auf Goethes blauseidenem Schlafrock und auf den Schuhen der Großbergogin.

Eine Einladung d'Alberts, die an uns und Hirschfeld ergangen, hatte Anziehungskraft genug, um den Aufenthalt in Eisenach für einen Tag zu verlängern. Ein wundervoller Herbsttag war's! Eine Ausfahrt des Morgens nach Wilhelmstal über die hohe Sonne, durch Park und Wald, der ganze liebliche Aufenthalt Thüringens verwischte die letzten Spuren des Unbehagens,
das Hermine von Sylt vertrieben. Und als der Abend
dieses schönen Herbsttages kam, und bei d'Alberts ein
Runstgenuß dem anderen folgte, als der Künstler uns
seine eigenen Schöpfungen hören ließ, neue, noch ungedruckte, und Hermine seine Lieder sang, da wandelte
der Geist wie in einem Musentempel bis spät in die
Nacht hinein.

\* \*

In einem Brief, der vor mir liegt, heißt es:

DH. 1886.

"Wie es mit Rußland steht, ist noch nicht entschieden. Mir wäre es schon das Liebste, die Sache
zöge sich noch etwas in die Länge. Wollte ich jetzt gehen,
so müßte ich gerade die schönsten deutschen Konzerte
liegen lassen; dazu kommt, daß die russische Tournee
in unsere Weihnachtszeit fällt. Ehe ich die aufgebe,
hungere ich lieber....

Morgen beginnt meine Reise mit dem Liedersabend in Bonn, wenn ich einmal ins Rollen geraten bin, gibt es bis Weihnachten keinen Stillstand.

PS. Wir hörten heute die "Jahreszeiten". Wenn die Sängerinnen doch nicht meinten, mit Geziertheit Gefühl und Effekt ausdrücken zu können, besonders bei den durch ihre Einfachheit so reizenden Stellen der "Jahreszeiten". Geradehier ist mit der einfachsten Natürslichkeit am meisten getan" usf.

So viel vom Herbst. Bald ging's nach Wiesbaden zurück, wo Hermine am 20. September im Mittelspunkt des großen Konzerts stand, das die Stadt Wiesbaden zu Ehren der Natursorscherversammlung im Kursaal veranstaltete. Die Zeichen der Anerkennung, die ihr wurden, bewiesen, daß die Stadt Grund zu haben glaubte, fremden Gästen ihre Mitbürgerin mit freudigem Stolze vorzuführen.

Zwei Besucher des Naturforschertages, Musitsfreunde aus Kopenhagen und Petersburg, bestärkten die Künstlerin in dem Vorhaben, demnächst auch nach Dänemark und Rußland zu kommen; sie boten die Gastlichkeit ihrer Häuser und jede wünschenswerte Unterweisung in den fremden Landen an.

Noch im Jahre 1887 sollte die Reise nach Däne= mark zur Ausführung kommen. Die alten Städte Norddeutschlands, Stettin, Greifswald, Stralfund, die auf der Reise nach Ropenhagen berührt wurden, boten des Interessanten viel. Es sohnte schon der Mühe, in den Tagesstunden, die die konzertlichen Beranstaltungen frei ließen, nach dem Safen, dem Bollwert oder dem Stadtwald in die herbstliche Frische hinaus zu pilgern, die alten gotischen Säuser am Fischmarkt in Greifswald zu besichtigen. Bei Geheimrat Steinmen, der da wohnte, an den uns Freunde empfohlen, war ein Besuch zu machen, der noch vor dem Konzertabend erwidert wurde. Des Mittags ging's weiter, einem Dörfchen zu; über uns am himmel jagten graue Wolken, Regenschauer gingen nieder, und ein altes Mütterchen, das einen Totenkranz trug, erzählte uns, daß in der Stadt Typhus herrsche. Da kam über die zwei einsamen Wanderer eine wehmütige Stimmung; Sehnsucht nach dem trausichen heimatlichen Kamin, indem man schon vorwinterlich das Holz zurechtlegte, beschlich sie. Noch war in Strassund das Wissionskonzert, welches Excellenz von Wühler aus Potsdam ausgedacht hatte, in dem Fräulein von Wühler spielte und bes gleitete und ihre Schwester und Schwager — Graf Schwerin — vom nahen Gute hingekommen waren, auszusühren, ehe es in Rostock vor dem Einschssfen nach Dänemark wieder eine freundliche Einkehr im Hause des Senators Dr Witte\*) gab.

In Ropenhagen.

Brief in die Heimat.

Ropenhagen, 4. Nov. 1887. Hotel Kongen af Danmark.

"Wie die Bilder eines Kaleidostops zieht das Leben an uns vorüber! Wir sind gut aufgehoben, sehr vergnügt, alles scheint gut zu gehen.

Bon Rostod fuhren wir eine Viertelstunde bis zum Seebad Warnemünde, wo das Schiff "Raiser Wilhelm" zur Abfahrt bereit stand. Begeisterte Studenten und unsere kleinen Freundinnen, zusammen acht an der Zahl, begleiteten uns mit Blumen bis ans Schiff und überreichten Gedichte. In Anflöbing steigt man wieder

<sup>\*)</sup> Abgeordneter des Reichstags, gest. im Juli 1893. Hermine Spies.

in die Bahn und durchfährt die Insel Falster. Dann durchschneidet ein Trajektschiff eine Viertelstunde lang glattes Wasser, und man besteigt wiederum die Bahn, wo die Leute diese entsehlich unverständliche Sprache sprechen, die sich mit nichts vergleichen läßt."

Die Meerfahrt, obwohl sie nur zwei Stunden gedauert, war doch eine der anstrengendsten Art, denn die Wogen gingen hoch und waren durch die lekten Stürme der Oftsee innerlich noch bewegt. Wir brachten die ganze Fahrt auf Deck zu, wo im "Sausen des Windes und im Brausen des Meeres schwere Wellen über uns gingen", und wir, eingehüllt wie die Eskimos. in Belastiefel und Reisededen, wie undefinierbare Rolli hin und her geworfen wurden. Um halb neun Uhr abends stiegen wir auf dem fremden Ropenhagener Bahnhof aus, abgeholt von einem Herrn, der von der geschäftlichen Leitung der Konzerte geschickt worden war. Im Sotel "Kongen af Danmark" bewohnten wir dieselben Räume, die die Lucca inne gehabt. Eine ge= wisse Spannung, wie das Publikum ihre deutschen Lieder aufnehmen würde, bemächtigte sich Serminens. Srendsens Orchester begleitete die Arie.

## Brief in die Heimat.

Ropenhagen, Nov. 1887.

"Es gibt keinen schöneren Worgen, als nach einem Ronzert am Frühstückstisch zu sitzen und aus den Kritiken zu entnehmen, daß ein guter Stern gewaltet hat. Ich kann den Erfolg hier mit dem größten in Berlin und Wien vergleichen.

.Unzählige Hervorrufe, Wiederholungen der Lieder, — Zugaben.

Ich finde, daß das Singen, die Freude am Erfolg Hermine auf eine Weise verschönern, als sei ihr Aussbruck nicht von dieser Welt. Anregung steht ihr so prachts voll. Als wir nach dem Konzert still und allein beim Abendbrot saßen, und die ganze Erregung der letzten Konzerte noch in uns nachklang, da dachten wir danksbar unseres lieben Baters. Wie hätte es ihn gefreut, daß die Saat so herrlich aufgegangen, — daß wir die schöne Welt auf diese Weise in so reichem Maße genießen können....

Nach dem Frühstüd wandelten wir nach Thorwaldsens Museum. Es ist eine unglaubliche Schaffensfraft, die dieser Meister in seinen Werken vor uns aufbaut.

Das Grab Thorwaldsens liegt inmitten des etrustischen Baues im offenen Hofraum, von Efeu überrankt. Der blaue Himmel ist seine Decke, Sonne, Mond, Sterne schauen auf das stille grüne Erdensleckchen nieder. Feierliche Ruhe ringsum.

Auch da, wo der volle Lebensstrom pulsiert, in den Straßen, auf den Plägen ist es groß und prachtvoll.

So wurden wir heute mittag von den liebenswürdigen Töchtern Professor Sirschsprungs hinaus an den Sund geführt — auf die sogenannte ,lange Linie', eine breite Straße, auf der man rechts das zarteste himmelblaueste Wasser bis an den fernen Horizont übersieht. Weiße Segelschiffchen in den verschiedensten Formen sind darauf gesetzt, als hätte sie der geschickteste Dekorateur auf die Fläche verteilt. Die herbstliche Nachmittagssonne, die rotgolden unterging, veränderte die lichte Bläue von Wasser und himmel in die wunderbarsten Farben.

Und links vom Wege fern die Stadt in feinen Duft gehüllt! Baumgruppen der herrlichsten Art umgeben die englische Kirche, die an einem spiegelglatten Weiher liegt und zu uns herüberblinkte. Hohe Wälle, abwechselnd mit angepflanzten Hügeln und Spaziergängen, auf denen Reiterinnen und das Militär mit seinen blauen Mänteln das herrliche abendliche Bild belebten. Staunendstanden wir in den Anblid vertieft."

Ropenhagen, 8. November 1887.

"Morgen abend ist hier mein lettes Konzert. Wir reisen den folgenden Worgen früh nach Berlin zurück.

Seute mittag waren wir in dem alten Schloß Rosensborg. Welch kostbare Schätze an Altertümern, Porzellan, Glas, Diamanten und Ölbildern sind da aufzgestapelt. Wie viel könnte man davon erzählen, wenn es nicht immer so eilig mit den Briefen ginge. Gestern hatten wir auch viel Hübsches. Am Morgen die Bilderzgalerie. Ich suchte dort nach einem Caravaggio, welcher hier hängen soll, "Die falschen Spieler". Sämtliche Ausseher schen blind und taub für meine deutschen Laute zu sein; man konnte sich nicht mit ihnen verständigen — so fand ich auch nicht, was ich suchte.

Mittags waren wir auf einem Diner, wo der dänische Dichter Holger Drachmann, Niels Gade und Svendsen geladen waren. Abends führte man uns ins Theater: wir sahen einem entzückenden Märchen "Es war einmal" zu, Musik von Lange-Müller, Poesie von Drachmann. Was das sein und zierlich war! Die Figürchen, wie vom seinsten Meißener Porzellan, so puppenhaft niedlich, als lebe man im wirklichen Märchen. Die berühmte Schauspielerin Hennings war die Märchenprinzessin.

Die Königin ließ mir heute morgen durch Hofrat H. sagen, daß sie bedaure, absahren zu müssen
und mich nicht hören zu können. Ich hatte mir
schon bei meiner Ankunft gedacht, daß ich wohl auf
diese Ehre verzichten müsse, da Scharlach am Hofe
wie in der Stadt haust.

Ich habe jest große Lust, nach England und Ruß- land zu gehen."

Berlin, Hôtel d'Angleterre, 15. Nov. 87.

"Da sind wir also wieder in dem wunderschönen Berlin! Wir sind wie berauscht von der Schönheit der Stadt. Das geräuschlose Fahren auf dem Asphaltspflaster — dieser schöne Fortschritt in der Kultur — ist so wohltätig. Ein Wiener Freund sagte uns einmal, "der Grad der Geräusche, die sich ein Volk im öffentlichen Leben bieten lasse, der sagte das, als wir über das Wiener Straßenpflaster suhren und unser eigenes Wort nicht verstehen konnten — "sei bezeichnend für den Grad der Zivilisation, die dem Volke aufgeprägt ist".

Wie schön ist es, wieder auf heimatlichem Boden zu landen. Es gibt für uns kein größeres Bergnügen, als im offenen Wagen in der Wintersonne in den bereiften Tiergarten zu fahren; diesmal wollten wir, um Zeit zu gewinnen, so recht ungesehen durch Berlin schlüpfen, aber da sind wir gleich beim ersten Ausgang an die drei größten Glocken Berlins gekommen.

Heute morgen war der erste Besuch mein guter Freund Rechtsanwalt N. aus E. Er kam, mich mit Rosen zu begrüßen. Auf meine Frage, wie es ihm gehe, sagte er nur: "Bis in den Tod derselbe!"

Um 12 Uhr standen wir unter der Bolksmenge vorm Schloß, um, gleich ihr, unserm alten Kaiser Wilhelm zu huldigen. Die Wache zog auf. Es lag etwas Rührendes und Erhabenes in diesem Bolksgruß, der so viel Teilnahme ausdrückte. Denn heute ist ein großer Tag. Eine Konsultation des Kronprinzen in San Remo sindet statt."

Am 17. November 1887 war in Berlin wieder ein Liederabend, der ihr eine Anhänglichkeit der Berliner zeigte, die sie rührte und erregte.

Aber, wo viel Licht — da ist auch starker Schatten. Als sich das Haus immer drückender mit Menschen füllte, kam eine große Aufregung über sie, es wurde ihr zum Ersticken eng; und als die Freunde so lieb mit ihren Blumenspenden vor dem Konzert zu ihr kamen, hatte sie kaum ein freundlich Wort für sie. So litt sie unter der Verantwortlichkeit des Augenblicks.

Drei große, gewichtige Schubertlieder bilbeten ben ersten Teil. Mit den freudigsten Betrachtungen darüber beschäftigt, wie tief die Gesänge aufs Publitum wirkten, saß ich unter den Juhörern, als die Sängerin bei der ersten Pause im Künstlerzimmer verschwand. Uhnungslos sitze ich da, als mich jemand holt und sagt: "Rommen Sie, Ihre Schwester will nicht mehr singen!"

Während ich eben noch denke, heute sei der Höhepunkt ihres künstlerischen Rönnens, muß ich wahrenehmen, daß sie — die ich wie einen Augapfel hütete — da drinnen hinter jener kleinen Türe in schmerzhaftester Wutlosigkeit litt. Alle Zuversicht hatte sie verlassen, der "Kleinwahn", der in dieser Brust nistete, stand in Blüte; weinend bat sie, man solle verkündigen, sie sei unwohl geworden, die Wenschen möchten lieber nach Sause gehen, sie könne in einem so gestopften Saale nicht singen, der "Wanderer" sei schlecht gewesen, wenn sie nicht schöner singen könne, dann seien die Leute ja in ihren Erwartungen betrogen — und was der ausgeregten Reden mehr waren.

Ich war wie aus den Wolken gefallen. Bor mir stand sie — eine Priesterin, auf der höchsten Stufe ihrer Künstlerschaft, und gleichzeitig, als Wensch, das verzagteste, beklagenswerteste Geschöpf!

Wie einem franken Kinde sprach ich ihr zu. Die Würdigung, die ich ihrer Leistung angedeihen ließ, beruhigte sie darüber, daß sie den guten Glauben der Leute nicht getäuscht hätte. Schon etwas zwersichtslicher sahen mich die großen Augen an, ich tupfte

ihr die letzten Tränen vom Gesicht und fragte, ob sie's nicht noch einmal mit der "Dichterliebe", die nun folgen sollte, aufnehmen wollte. Danach, wenn sie wieder so verzagt sei, solle gesagt werden, "sie möchten lieber nach Hause gehen, der Sängerin gefalle ihr eigener Gesang nicht". Lächelnd und ermutigt trat sie wieder auf, jubelnd begrüßt, wo man nichts von den Regenschauern ahnte, die eben niedergegangen waren.

"Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen", so hub sie an — und "Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein" — so fuhr sie fort — und — "Ich grolle nicht" — so klang es immer mächtiger, — denn wie sie es auffaßte, so grollte sie doch! Und — "Am leuchtenden Sommermorgen" — da war es wieder die mädchenhaft Bittende, und so wechselten alle Gefühle einer Menschenbrust in ihrem Singen.

Brachte ihr zuerst die erdrückende Menge ein Gefühl der Bangigkeit und den Zweifel an ihrem eigenen Vermögen, so umtoste sie jest ein Beifall, der den "Kleinwahn" in ihr hinfällig machte.

Ein kleiner Areis von Freunden fand sich nachher bei einem Mahle zusammen. Ein Freund, ein großer Künstler und ein bedeutender Mensch, saß mit seiner Gattin an der Tafelrunde. "Der wahre Künstler ist sich nie genug", sagte er, auf das Mahl und die vergangenen bangen Stunden anspielend, und hob sein Glas. Ein Blid in das kleine Kalenderchen der Konzgertlaufbahn zählt viele Menschen auf, alle mit Namen, die am folgenden Vormittag mündlich ihren Dank und ihr Entzüden über den Gesang aussprachen. Auch eine Aufforderung nach Amerika brachte man ihr. Sie müsse das deutsche Lied dorthin bringen.

Hundertfünfzigtausend biszweimalhunderttausend Mark nebst freier Reise und freiem Aufenthalt bot man ihr für sechs Monate. Nur das Wörtchen ..ia" war nötig. — Noch eine andere Anfrage kam: Einen Liederabend in der Philharmonie — der gestrige Saal hatte sich zu klein erwiesen — schlug man ihr für die Summe von viertausend Mark vor. Würdigung und das Wohlwollen, das in diesen Vorschlägen lag, entlocte ihr Freude, aber zur Ausführung Kür den Liederabend fürchtete sie kam es nicht. die weniger vorteilhafte Afustik des philharmonischen Saales, der damals noch nicht umgebaut und von ihr auf ihre Stimme hin erprobt war, — und vor der Amerikareise streikte ich: die Berantwortung, dieseshimmelhochjauchzende, zum Tode betrübte Wesen, das mit all der Glut wie mit all den Schwächen des Genies begabt war, fernab vom Baterlande durch die Welt zu führen — dazu fehlte mir der Mut.

Wieder neigte sich ein Jahr zu Ende.

Es hielten sie noch Konzerte in Gießen und Kassel auf, dann meldete sie sich zu Hause an.

"In Kassel war ich bei einem idealen Chepaare. Es war reizend da. Wie freue ich mich auf die stille, schöne Weihnachtszeit zu Hause. Also, Ihr geliebten Frauchen, backt einstweilen gute Weihnachtskuchen, am Montag um ½ 3 Uhr umarmt Euch Eure H."

1888.

Ein inhaltreiches Jahr war vergangen. Ein arbeitsames neues hatte begonnen. Die Reihenfolge der ersten Konzerte war: am 8. Januar in Basel, dann Freiburg, Mannheim, Nürnberg, Leipzig, Dresden, wiederum Leipzig, bis es in Hamburg Ruhe gab, was ihr im Hause unstrer Freunde beschauliche und freundliche Eindrücke gestattete, die sie, ohne selbst etwas dafür einsehen zu müssen, behaglich in sich aufnahm. Da war ein Besuch bei Hans von Bülow\*) interessant, oder die Erstaufführung von Berdis "Othello" oder Krugs "Sigurd" (im philharmonischen Konzert) — bis endlich am 5. Februar der Liederabend in Kiel herangekommen war.

"Die Sängerin erweckt den Anschein, als sei sie die Freundin all der aufmerksamen Hörer und Höresrinnen, als hätte sie sich längst in die Herzen aller hineinsgesungen und dürfte nur erscheinen, um mit "Willskommen" und "Grüß Gott" empfangen zu werden." So stand in einer Kieler Zeitung.

An der Düsternbroofer Allee steht ein herrliches Haus am Meer. Da wohnte sie bei guten Freunden, bei Ferdinand Lange. Der Blid über die Kieler Bucht hinaus gehört zu dem Schönsten, was das Auge je zu genießen hat.

<sup>\*)</sup> Gestorben im Februar 1894.



Aber — da war noch ein Haus. Ein Dichterheim, wo sie gerne weilte. Aber Herminens Schreibtisch hing ein kleines Bild mit der Unterschrift: "Win Port". Es stellt einen alten Herrn dar, der, auf seine Gartenpforte lehnend, himaussieht. Aber ihm seine alten Bäume, die er selbst gepflanzt. Im Hintergrunde blinken die Fensterscheiben seines kleinen Hauses aus dem Grün von Wein, Glyzinen und Efeu, unter dem es fast versteckt liegt: Klaus Groth, der Dichter des "Quickdorn", den das einfache Bild in seiner ländlichen Umgebung darstellt.

..... "In'n Sünnschin wer't, Sünnschin op de Böm', Sünnschin op't Gesicht, op't Gras, in de Blöm, Sünnschin in't Hart — so teemt in de Port, So gung't in un ut, dag an dag jümmer fort. Dar teem wul Regen, im Snee mit mant Dat weih, dat de Port in de Angeln sant'. Dat baller un klapp, it reep all binn: Süh dar! Wa school: Kum man in! Kum rin!

Mlmählig keem't, — do gung Een ut de Port, Darhin gung de Weg, un nu weer Se fort. Ja, rut weer se kam', torügg keem se nich, Un mi — mi seepen de Tran'n vunt Gesicht. De Sünn schien wedder, de Blöm, de blöhn, De Summer weer dar, un de Böm warn grön, Ik hör de Port, wa se klappt un knarrt — De Sünnschin kumt mi nich wedder int Hart.

Denn weer't en Anner — of he gung fort, hoch weer he wussen hier achter de Port.

Dat Rest ward so lütt, de Bagel ward slügg, He geit in de Welt, un windt noch torügg: Abe! Abe! Un de Port de knarrt, Un it sitt dar mit min eensam Hart."

So singt der Dichter, dem der Tod längst sein Teuerstes geraubt, in "Win Port", als nun auch sein ältester Sohn in die Fremde zieht und er ihm nachschaut.

Aber unter den Freunden, die er so herzlich zum Hereinkommen ladet, war auch Hermine Spies. Es traf wie "Sünnschin" sein Herz, als sie ihm seine Lieder sang.

Es war nicht immer der laute Beifall der Öffent= lichkeit, der die Künstlerin lohnte — auch manche Blume stand am Wege, die ihr still und allein blühte.

Eine wahre innere Befriedigung erfüllt den Künstler erst dann, wenn er wahrnimmt, daß sein Können unbewußt einem anderen Herzen wohlgetan, wenn er dabei ein glückbedürftiges Herz aufblühn sieht, wie einen herrlichen Maimorgen, oder wenn er Trost in ein Gemüt bringt, das sich unter einem schweren Schickal windet und verzweifelt.

Naumann hat in seiner illustrierten Musitsgeschichte\*) über Hermine Spies gesagt: "Wer so glücklich war, die Alt-Arie "Sei stille dem Herrn" von Mendelssohn aus "Elias" oder die Partie des Micah in Händels "Samson" von ihr zu hören, der weiß, daß solch eine Stimme einen Unglücklichen, ja

<sup>\*)</sup> Berlag von W. Spemann, Stuttgart.

einen Berzweifelnden zu trösten und wieder aufzurichten imstande sein würde."

Der Schreiber hatte diese Worte seiner eigenen Erfahrung entnommen: als der unerbittliche Tod zuserst seinen Schwiegersohn, den talentvollen Bildshauer Schlüter, und in turzer Frist nach aufopfernder Pflege auch dessen bildschöne Gattin dahingerafft hatte, und bald darauf Hermine Spies in das Naumannsche Haus tam, wo jene Worte entstanden während ihres trostreichen Singens.

Am 12. Februar kamen wir auf der Durchreise von Hamburg nach Berlin und trasen in unserem Hotel Theodor Gouvy. Bor Jahren hatte Hermine die Altpartie in seinem "Requiem" in der Pfalz gessungen. Damals war ihr Name noch unbekannt, jeht aber war sie eine Zunftgenossin geworden, die kein Musiker mehr ohne freudige Begrüßung vorüberzgehen ließ.

Nach einer kleinen Anzahl vorhergegangener Ronzerte fand am 3. März wieder einer jener Breslauer Liederabende statt, die uns zugleich einen längeren Aufenthalt im Hause ihrer dortigen Freundin Frau Estera Henschel gewährten. Aber diesmal wurden die vergnüglichen Stunden in ihrem behaglichen Heim jäh abgebrochen. Am 9. März tras eine Trauerkunde ein, die das ganze deutsche Bolk mit Schmerz erfüllte: Raiser Wilhelm I. war gestorben.

Wegen der allgemeinen Landestrauer wurden Theater und Konzert geschlossen. Die Bögel hatten bald ihren Frühlingsgesang begonnen und wiegten sich schon in den Zweigen; und dann war es mit der Schaffenslust unserer Künstlerin vorbei. Sie hätte dann am liebsten mit ihrem Singen aufgehört, wenn es nur gegangen wäre, aber Bersprechungen banden sie noch, die in der letzen behaglichen Sommerruhe abgeschlossen waren, und deren rasche Aufeinandersolge im Berlauf des Winters erst zeigte, welche Kraft ihre Einlösung erforderte.

Sie hatte noch eine Verpflichtung für den 19. März nach Wien. Dann aber eilten wir zum Frühling in die Heimat.

Ju Pfingsten 1888, am 21. Mai, war wieder ein Musitfest — in Aachen. Richter aus Wien, Wüllner aus Köln und der städtische Musitdirektor Schwickerath teilten sich in die Leitung des Festes, das für Hermine wieder zu einer Freude wurde, wenn sie auch mit Vorsicht diesmal zu Werke gehen mußte, wie aus einem Briefe in die Heimat hervorgeht:

Machen, Sotel Dübigt, Pfingften 1888.

"Endlich hat sich das Wetter ein wenig abgefühlt, so daß die Festtage erträglicher zu werden scheinen als gestern, da es in Saal und Garten drückend heiß war. Wie herzerquickend könnte so ein Fest für uns sein, wenn die Reisestrapazen und die Sitze nicht für Hermine eine Indisposition gebracht hätten, die wir durch Enthaltsamkeit zu verbannen suchen müssen, die der eigentliche Festtrubel anfängt. Wir verzichteten vorläusig auf jede gesellige Freude. Für heute

waren wir zum Präsidenten zu Tisch gebeten mit Hans Richter, Wüllner u.a. Joachim und Hausmann sind auch schon da. Wir lehnten ab, blieben auch einer Watinee sern, auf der sich alles versammelte. Natürlich gelten wir für zwei komische Räuze, die sich wie Einsiedler in ihrer Klause zurüchalten.

Wie wächst Hermine über jedes kleine Ungemach empor, wenn sie auf ihrem Platze steht. Edel und vornehm hebt sie ihre Arien an. Diese Selbstüberwindung hat für mich, der jeder Nerv mitzittert, wenn sie leidet, etwas Rührendes.

Hier im Hotel ist es reizend. Hermine sitt auf der Beranda neben mir in einem amerikanischen Schaukelstuhl und sieht gedankenvoll — noch etwas leidend — zu, wie der erfrischende Wasserstrahl draußen auf die erschöpften Blumen geseitet wird, die so früh schon im Frühling die Köpfe hängen lassen mußten.

Der dumpfe Schlag der Pauke dröhnt zu uns herüber aus dem nahen Festlokal, wo eine Vorprobe stattfindet. Und jetzt kommen sehr deutlich die Schallwellen des Amen, Amen aus dem Schlußchor des Messias zu uns herüber....

Die künstlerischen Freuden, die Hermine gestern in der Probe einerntete, sind also heute die einzigen, die ich melden kann...."

\* \*

Acht Tage nach dem Musikfeste, das wir schließlich in Friede und Freude genießen konnten, waren wirschon

wieder auf einer Fahrt zu einem Kirchenkonzerte im Baseler Münster.

"Wie eine Gottesstimme" — so schrieb ein französischer Aritiker über Herminens Gesang — "wie eine Gottesstimme erklang das Agnus dei in dem geweihten Raume." Es waren Gäste aus Paris und den Reichslanden zu dem Feste herübergekommen. Dann aber folgten ruhige Wochen, Sommertage auf einer schönen Besitzung bei Basel, wohin uns eine kunstsmige Freundin eingeladen hatte.

## Hermine an ihre Tante.

Gellert bei Basel, 5. Juni 1888.

"Du wirst Dich mit uns freuen, wenn ich Dir erzähle, daß wir hier auf dem Gellert den entzückendsten Aufenthalt genießen. Du erhieltst auch deshalb nicht sofort Nachricht, weil wir die Herrlichkeiten hier erst ein wenig auskosten wollten. So wie hier muß es bei einem englischen Lord sein! Und diese Juni= tage! Die Bögel schlagen, als wollte ihnen die Brust zerspringen, die Rosen blüben, die Erdbeeren sind reif. Wüktest Dunur, wie schön es hierist, um mit teilzunehmen an dem dolce far niente, welches ich hier genieke. Wir ichlafen morgens nicht allzu lang. Schon vor dem Krühltud spazieren Minna und ich durch den Bark, in bem an jedem Grashalm ein Tautropfen schimmert. Wir gehen zu einer großen Linde hin, die auf einer Anhöhe steht, von der man in das Wiesenthal — Hebels\*) Heimat — und in die weiten Lande hinein

<sup>\*)</sup> Des Berfassers der alemannischen Geschichte.

sieht. Der Blick ist bezaubernd. Dann versammelt man sich zum Frühstück auf der grünen Beranda, die mit den buntgestreiften Sommermöbelchen so einladend aussieht. Große und kleine Hunde lagern zu unseren Füßen und sind gut Freund mit den Spahen, die zum Frühstückstisch herangehüpft kommen.

Vor unsern Bliden breitet sich ein großer, grüner Rasen aus, dessen dunkle Tannengruppen und Rosensträuche Düfte zu uns heraufschicken.

Rechts führt eine schattige Allee hin zum Sause ber Mutter, bei der wir nachmittags den Tee einnehmen. Unter der alten Linde sichen wir schattig und fühl mit unseren Sandarbeiten da zusammen, ein alter Brunnen plätschert leise zu uns her in das lustige Geplauder. Später nach Sonnenuntergang wandeln wir indemausgedehnten Besitz zu den Gemüse- und Obstfeldern hinauf, wo unterden gesegneten Spenden des Sommers hinter Blüten und Früchten das im Cottagestil gebaute Haus der Familie von der Mühll — einer Schwester unsere Freundin — versteckt liegt. Hier sind die Schumanns Töchter und Fräulein Fillunger häusige, gern gesehene Gäste und Freundinnen.

Und diese harmonischen häuslichen Herrlichkeiten sind nur die Folie zu den Menschen, die das Herzauf dem rechten Fleck haben, die uns wie nahe Verwandte aufnehmen und uns wirklich lieb zu haben scheinen, denn wir dürfen jedes Jahr wiederkommen."

8. Juni.

"Die letten Tage brachten große Hitze. Garten, Schatten, Wasserschläuche, alles schützte draußen nicht mehr. Wir ziehen uns schon frühmorgens in das spiegelglatte, parkettierte, marmorweiße Haus zurück, in dem man sich so herrlich beschäftigen kann. Sihen wir dann in dem blauen, kühlen Zimmer, welches auf eine blumige Beranda hinaus geht, so ertönt aus dem Musikzimmer R.s herrliches Klavierspiel. Da ruht sich's so gut. Du weißt, wie gerne ich auch einmal zuhöre, ohne immer selbst zu geben. Jeder Tag tut mir leid, der vergeht und den Abend bringt."

Bafel, 14. Juni 1888.

"Einer Einladung von Dr J. B. Widmann aus Bern zufolge reisten wir durch den Jurg bei schönstem Wetter ins Berner Oberland. Wir machten die Kahrt gemeinsam mit Dr Lichtheim aus Bern, den wir aufällig trafen, der an die Universität nach Königsberg versekt worden war. Dr Widmann holte uns an der Bahn ab und führte uns in sein Saus, an dessen Schwelle uns seine Gattin und die lieblichen Töchter willkommen hießen. Aber wir waren nicht die einzigen Gäste: Brahms war aus Thun herübergekommen, Musikdirektor Hegar und Frau aus Zürich auch, und ein junger Komponist namens R., der eine Oper mit Widmannschem Text Schrieb, befand sich ebenfalls unter den Anwesenden. Ein fröhliches Gastmahl, das mit Rosen sommerlich geziert war, ging dem musi= kalischen Teil des Tages voraus, ehe die geladenen Gäste erschienen und die Musica ihre Weisen anstimmte."

"Ich sang die beiden Bratschenlieder von Brahms: ,Gestillte Sehnsucht' und ,Geistliches Wiegenlied", schried Sermine nach Sause. "Segar spielte die Bratsche. Dann folgten eine Anzahl andrer Lieder: "Feldeinsamkeit", "Therese", "Walle Regen walle nieder", "Es weht um mich Narzissenduft", "Sapphische Ode", "Komm bald". Später spielte Brahms von Schumann und etwas von Paganini. Auch die ganze "Dichterliebe" sang ich unter Brahms" Begleitung. Er hat viel Wert= volles mit mir darüber gesprochen.

Am dritten Tage verließen wir Bern und reisten auf den Gellert zurück, wo ich schon wieder einen Ruf zu einem Musitsest in Holland in Delft vorsinde. Aber ich möchte absagen, ich singe ja sonst bis in den Hochsommer hinein und habe so viel Neues zu lernen und sehne mich danach, mit Euch in die Sommersrische zu gehen. Bitte sende pünktlich alles Nötige zum Stuttgarter Musitsest, Adresse Hous Spemann, wohin wir freundlich eingeladen sind."

Auf der Rückreise von Bern nach Basel begegneten wir Prosessor Naumann aus Dresden, der schwer krank, von Nervi kommend, heimgeleitet wurde. Es waren die letzten Blicke, die wir mit dem Freunde wechselten. Denn nach sechs Tagen schon erlöste ihn der Tod von seinen Leiden.

Der Abschied von den Freunden in Basel kam heran und wurde uns noch schwerer durch den Brief des verehrten Klaus Groth gemacht, der in Thun angekommen uns dahin zurückrief.

Unaufhörlich rauschte das Leben weiter. Anstatt dem Rufe zu folgen, sandte Hermine dem Dichter ihre neue Photographie und schrieb darunter: "Smude Diern' un niet Kleed, Kelle Stimm' un nett Leed."

Die Proben zum Stuttgarter Musikfest begannen am 21. Juni. Mit Joachim, d'Albert, dem Cellisten Rlengel, die mitwirkten, wohnten wir bei Spemanns wie in einem Paradiese. Ein buntes Bild entfaltete sich während der Tage da draußen auf der Anhöhe, auf ber das schöne neue Haus stand. Die ganze Beranstaltung des Festes, das unter dem Protektorate des Brinzen Hermann von Weimar stand, kann nicht schöner ausgedacht werden. Es war die Rosenzeit, in die man das Tonfest gelegt hatte. Begann der Morgen für Kermine erfrischend mit einer Ausfahrt durch die herrliche Allee nach Cannstatt, weckte der Mittag die entzudenosten musikalischen Empfindungen, während die hier anwesenden Künstler sich in ihren Leistungen überboten, so schloß der Abend mit einem Gartenfeste, bei dem der Vollmond alle fünstlichen Lichtwirkungen überstrahlte. Die Leuchtfäfer und Nachtschmetterlinge tummelten sich, summten und schwirrten um die Rosen, als gälte es einen Wettstreit mit den glänzenden Gestalten da drinnen anzuheben, die sich in den schönen Räumen des Spemannichen Hauses zur Tafel niederließen. Hermine hatte den Ehrenplatz neben dem Brinzen, dem Enkel Karl Augusts und Schwager des Königs von Württemberg. Als ich vorgestellt wurde, fragte der Pring, ich sei wohl der Schuk= engel der Schwester? Ach ja! der Schukengel! Das Glück ist ebenso schwierig zu halten, wie zu erringen, - dachte ich - ob es uns an der Wiege lächelte, ob wir es erst erobern mußten, — es kommt eine Zeit, wo es treulos wird. Wer hätte damals den Sinn solcher Worte ernstlich erwogen, als das Leben sich so wohlig vor uns ausdehnte!

Der 26. Juni brachte dann noch einen jener Tage, wie sie zum schönsten Lohn des Künstlers gehören. Nachmittags luden der Prinz und die Prinzessin von Weimar uns nach der Solitude ein. Ein kleines Bauernmädchen überreichte den Herrschaften einen Strauß bei der Ankunft auf der Waldhöhe, und die Prinzessin verteilte die Blumen an Frau Schmidt-Köhne und an Hermine.

Es ist ein ewig Abschiednehmen, "Künstlers Erdenwallen". Auch diesmal bedeutete es ein Losreißen von Menschen und Umgebungen, die uns lieb geworden waren.

Als wir zum Bahnhof kamen, um unsre nächtliche Fahrt nach Wiesbaden anzutreten, hatte die Fürsorge des Prinzen für uns die I. Klasse bereitstellen lassen, in der wir in Ruhe und mit besonderer Ausmerksamkeit bedient die Reise zurücklegten. Einer Stuttgarter Zeitung vom 27. Juni entnehme ich solgende Worte: "....Die Frage, wie es möglich sei, daß sie ebenso tiesernste als heitere necksiche Wusik singe, löste sie nach ihrem großen Erfolge am Montag einem Bewunderer in solgender reizender Selbstcharakerisstik "Die Sache ist sehr einfach, eine ernste Stimme und ein lustiges Mädchen." Lustig klang's denn auch in einem Sommerbrief Meyerheims: "Run also kurze Ruhe auf Lorbeeren und dann in die Berge, wo

so wie so Freiheit ist. Wir werden alles mögliche versuchen, um mittelst Detektivs Ihren Spuren zu folgen, und Sie vielleicht auf "Mürren und Rosen" anzutreffen oder als Engel in Engelberg. "Auf der Alm da gibt's koa Sind' sagt ein alter Schnadahüpfel. Mit der See war es ja ohnedies nichts voriges Jahr, es hat nicht sein "gesplt"."

Und in einem Winterbrief, um ihr freundliche Stunden zu vergönnen: "Die Menus der Theater sind folgende: Lessingtheater Der Ruk von Doczi' (dafür bin ich immer, es muß nur nicht gerade Doczi sein) usw." Sie schrieb dem verehrten Freunde au seinem Geburtstag am 13. Juli: "Ich stürze mich mit Bergnügen auf die Tatsache Ihres Geburtstages, um Sie nach langer Zeit wieder der Haltbarkeit meiner Freundschaftsgefühle zu versichern. Nebenbei soll Ihnen alles passieren, was ein Malerherz erfreuen tann. Ja, es war Pech, daß ich von einem Musikfest zum anderen taumeln mußte und so eines Wiedersehens mit Ihnen und Frau Klara verlustig ging. Schreiben Sie mir doch ja, lieber Professor, wohin sich Ihre Ferien= schritte lenken, ob wieder nach Guden oder ans nordische Meer. Zu dem letteren bin ich leider nicht mehr zu haben, seit ich einmal dort mein schönes Leben aufs Spiel gesett habe .... "

\* \*

Für jeden, der die Sängerin, deren Lebensbild ich hier zu zeichnen unternehme, gehört und bewundert hat, scheint es ein Geheimnis, auf welche Weise sie

zu dieser allumfassenden Kenntnis der Lieder und Gesänge gekommen ist und immer das für sie, für ihre Stimme, ihre Stimmung und ihre Natur Ballende lo au wählen verstand, wie es sich in ihren erwei= terten Leistungen, bei jedem neuen Auftreten offen= Das Geheimnis ruht darin, daß sie in ihren Ferien, in der Stille die Lieder suchte und fand suchte in alten und neuen Schätzen. Und wenn sie Neues für sich entdeckt hatte, dem Neuen ihre Eigen= tümlichkeit einhauchte, dann holte sie die Schwester herbei, in welchem Winkel des Hauses sie auch gerade beschäftigt sein mochte. Und ich mukte zuhören, mein Berg durfte mitsprechen, sein Urteil fällen, und wenn ich etwas schön und rührend gefunden hatte, bann war ihr der Beifall, meine oft laute Begeisterung ein Bedürfnis, und sie wußte, daß sie das Rechte getroffen hatte. Sie selbst blieb immer während dieser Schakgräberei ruhig, legte aber still beglüdt das gefundene Lied zu den übrigen.

So sahen wir eines Morgens am Flügel, als sie, in den Schubertbänden blätternd, die Liedchen: "Der Einsame", "Tom sehnt harrend an der Brücke, die Geliebte säumt", fand, die fortan zu den da Capo-Liedern ihres Programms zählten. Und noch anderes kam hinzu: "Todessehnen" von Brahms, das wohl zu dem Schönsten gehört, was sie je in ihre Seele aufnahm, und die "Delphine" von Schubert. War sie mit dem Sinn der Worte, die sie singen wollte, im reinen, so tras sie unmittelbar den wahren Ausdruck. Sie künsselte niemals daran herum. Aus dieser "Delphine"

aber konnte sie nicht recht klug werden. War das die Klage einer krank Dahinsiechenden, oder war es die eines zum Glück vollberechtigten Menschenkindes? She sie nicht genau wußte, welche Bewandtnis es mit dieser Delphine hatte, war das Lied nicht ihr eigen. Ich schrieb, um ihr Gewißheit zu verschaffen, an den Schubertsorscher Friedländer, der mir liebenswürdig auch antwortete.

So leicht auch meiner Schwester bei dem ernsten Eindringen in den Sinn der Dichtung die Gestaltung eines Liedes wurde, so hatte sie doch noch eine weitere Stuse zu erklimmen, ehe sie vollständig "darüber" stand und das Lied für "fertig" hielt: es war das Auswendigslernen, damit sie ohne Notenblatt in der Hand, frei aus dem Gedächtnis vortragen konnte. Es versteht sich, daß ich ihr bei diesen Abungen am Klavier in jedem Augenblick zu Gebote stand — mir selbst zum höchsten Genuß.

Ein dutzendmal und mehr wiederholten sich die Rezitative, die Arien und Liederbegleitungen, bis sie dieselben inne hatte.

Was sie sich so in beschaulichem Ernst in ihren stillen vier Wänden zu eigen gemacht, damit trat sie, wenn der Winter heranzog und es auf die Wanderschaft ging, hervor, und das unabsichtliche, stille-Walten im Reiche ihrer Kunst brachte die überraschensden Wirkungen auf ihre Hörer hervor, daß sich ein Wiener Musikschriftsteller in folgenden Worten erzging:

"Diese junge Juno mit ihrer statuenhaften Figur,

ihrem Karnatidenhalse, ihren dunklen Feueraugen und ihrem ausdruckspollen Munde tut Wunder über Wunder; für wen sie einsteht, der ist geborgen. Bon ihren Lippen geht unsterbliches Leben aus, und ihr Sauch erwedt die Geister der Abgeschiedenen. Augen und Lippen treten in den leidenschaftlichsten Rapport. und die groken schöpferischen Gedanken unsrer Dichter und Musiker leuchten von ihrer Stirn. sie nicht hörte, verstände, was sie singt, so deutlich spiegelt sich der Inhalt ihres Bortrages in ihrem Aus ihrem Auge spricht die Seele Aukern wider. des Runstwerts, auf ihrem Munde bildet sich seine Durch die kunstfertige und fortwährend Korm ab. Behandlung des Materials wird wechselnde gefährliche Klippe der Einförmigkeit glücklich vermieden, an welcher gerade tiefe Stimmen von geringerem Umfange so leicht scheitern.

Aus ebendemselben Grunde sieht die Künstlerin sich auch nicht auf ein kleines Repertoire beschränkt, sondern sie ergreift und beherrscht alle Formen und Charaktere der Lyrik mit der nämlichen Sicherheit, das heitere Lied und die tändelnde Bluette gelingen ihr in gleicher Bollendung wie die schwermütige Elegie, die sinnende Ode, der pathetische Hymnus.

Sie kann ein Programm machen, was nur sehr wenige verstehen, und der Zuhörer darf darauf schwören, daß nicht eine einzige leere Rummer darin enthalten sein wird. Eine besondere Eigentümslichkeit dieser kunstlerischen Individualität liegt in der sehr selten gewordenen echt schöpferischen Art, mit

welcher Fräulein Spies ihre Liedervorträge objektiviert. Sie scheint bei jedem Liede eine andere zu sein, oder jedes Lied scheint von einer anderen gesungen zu werden, denn bis in die Färbung ihrer Stimme hinein wechselt der Charakter ihres Vortrages. Ihre Geslänge waren ebenso viele bis ins kleinste Detail hinein ausgeführte psychologische Stücke, welche zum Teile mit der greifbaren Treue eines persönlichen Erlebnisses vor uns auftauchten. Die göttliche Eingebung des Dichters und Musikers berührt uns wie mit Geisterhänden, wir vergessen das vermittelnde Organ und sehen dem schaffenden Genius ins Herz.

Max Ralbeck."

## Vierte Abteilung Vor Sonnenuntergang

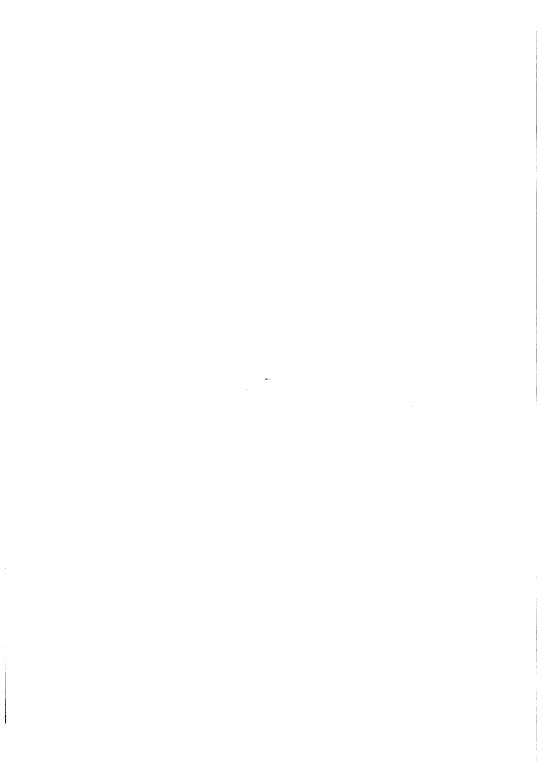



## Vor Sonnenuntergang.

"Ihr wandelt broben im Licht Auf weichem Boden, selige Genien, Glänzende Götterlüfte Rühren Euch leicht, Wie die Finger der Künstlerin heilige Saiten. Schicksalles wie der schlafende Säugling atmen die himmlischen, keusch bewahrt In bescheibener Knospe Blübet ewig' Ihnen der Geist, Und die seligen Augen Blicken in stiller ewiger Klarheit." hölderlin, Schicksalied.

Wenn ich heute überblicke, wie auch im Sommer 1888 wieder die schönsten Plätze der Erde aufgesucht wurden, um zu rasten und von den Berufspflichten zu ruhen, wenn ich mir zurückruse, wie diese Künstelerin eilte, die schöne Welt zu sehen, dann will mich's dünken, als habe ihr eine Ahnung gesagt, daß sie das Dasein auszunutzen habe, da ihr nur noch eine kurze Spanne beschieden sei. Es hatte für sie im rauschenden Treiben ihres Beruses oft einen schwermütigen Reiz,

sich in Lagen zu versetzen, die sie durch ihre Mensch= lichkeiten bewegten, oder in weihevoller Einsamkeit ein Gleichgewicht wieder zu suchen, das durch die Gegensätze verloren zu gehen drohte.

Der Wonat August mit seiner Reiselust kam heran, die Laute wurde an die Wand gehängt. Zu dreien traten wir am 9. die Sommerfahrt an, die in München beginnen sollte. Die schöne Stadt sesset uns mehrere Tage, um so mehr, als eine sehenswerte Gewerbesausstellung in diesem Sommer zu den zahlreichen Kunstschäfen Münchens noch neue Anziehung hinzussügte.

Dann ging die Fahrt nach Tirol und Innsbruck und weiter, bis am Bierwaldstättersee, in Brunnen, eine mehrtägige Rast gemacht wurde, ehe uns das grüne Gebirgstal Engelberg aufnahm. Ihren Höhe= punkt aber fand die Reise in Oberitalien, wohin uns Freunde, ein Ehepaar aus Basel, begleiteten.

Waren wir schon von Lugano, Bellagio und Como entzückt, so blickten wir von der Villa Serbelloni in eine herrliche Gegend. Es war fast zu viel für die ruhebedürftigen Nerven, was unter dem italienischen Himmel auf sie einstürmte, denn der Zustand ruhigen Träumens in dieser schönen Natur wurde durch allerlei Unbequemlichteiten unterbrochen, welche die Überschwemmung mit sich führte, in die wir geraten waren. Die Seen schwollen, die Hotels waren unter Wasser, auf schwankenden Diesen wurden wir in die ersten Stockwerke geleitet, während unten die Fluten gurzgelten und höher stiegen.

Das war zu viel für uns zaghafte Leutchen, die wir so ängstlich erregt wurden, wenn unser Nachen wie eine Nußschale, von lebhaften Italienern gelenkt, hin und her schaukelte. Besonders war es das dem südlichen so ähnliche Temperament Herminens, das in Aufruhr kam und in seiner Angst der eingebildeten Lebensgefahr gegenüber sich keine Schranken auferlegte. Erbarmungslos flogen in der Erregung Sonnenschirm und andere Gegenstände in das Wasser, als sie einmal unser letztes Stündlein gekommen wähnte.

Den Frieden fanden wir erst wieder, als wir in Stresa, dem besuchteren Pallanza gegenüber, in einem vornehmen Hotel eingefehrt, nun auf festem Boden an dem Ufer des Lago Maggiore auf und ab wandelten. Isola bella und Isola madre lagen in märchenhaftem Duft vor uns.

Im Herzen einer großen Künstlerin sind viele Wunderkammern, — hellstrahlende und tief dunkle. Oft fliegt's um die Saiten mit seufzendem Klang, und dieses Etwas, das sich nicht in Reime zwingen läßt, dieses Bangen im Herzen mochte sie hier im Heiligtum einer herrlichen Welt besonders fühlen, denn sie sprach die wehmütigen Worte aus: "Wenn ich einmal elend und krank bin, dann bringt mich hierher — hier ge=nese ich".

Auch in Stresa begegneten ihr Freunde, die ihre Runst und sie selbst liebten. Vielleicht kommt ihnen dieses Buch zur Hand, dann wird in ihrer Erinnerung die Stimme nachklingen, mit der die Sängerin halblaut ihre Lieder sang, wenn wir abends unter den dunkeln

Inpressen safen, hinter denen der Mond strahlend aufstieg.

Und wenn die Morgensonne schien, und sie gestärkt und voll Lebenslust dem hellen Tag entgegensing, dann klang so lustig ihr: Come sta Lei?, das sich die Freunde von Balkon zu Balkon als Morgengruß zuriefen.

\* \*

Es würde zu weit führen, wollte ich auch hier eine genaue Aufstellung der künstlerischen Leistungen des Winterhalbjahrs 1888—89 mit seinem Reisezickzack geben. Der wahre Reichtum eines inhaltvollen Daseins ergoß sich noch immer über sie, und ihr Wirkungstreis gewann neue Ziele.

Im Januar 1889 schrieb Hermine nach Hause: "....Was sich so ein Kritiker doch alles einbildet; schreibt da einer: in meinem Seelenleben müsse etwas Besonderes vorgegangen sein, so gut disponiert erscheine ich während der ganzen Saison! Und ich hatte doch nur ein etwas flotteres, lustigeres Programm gewählt, und die ganze Beranstaltung wie künstlerische Witzwirtung hatten mich wohltuend berührt. Der kleinste äußere Einfluß wirkt so bestimmend auf meine Disposition... Da heißt es nun: "Warum waren Sie noch nicht in England? Dahin müssen Sie!" Und wer weiß, ob ich mich nicht im Frühjahr dorthin aufzmache!"

Selbst ihr Lehrer Stockhausen, zu dem sie ab und zu noch in brieflichem oder persönlichem Berkehre stand, schrieb am 24. Juli 1889 u.a.: ".... Wie geht es Ihnen? Ich höre, daß die erste London Season heranrückt. Dann heißt es immer wieder hinübersegeln, wie es Joachim auch tut. Wohin lenken Sie Ihre Schritte diesen Sommer? Wir wollen nach Obersbayern und Österreich, vielleicht bis Ischl, um Brahms zu sehen."

Bei der schon manchmal lästig werdenden Aberfülle der Arbeit sagte sie sich selbst, daß der Lohn ja oft so schön sei! Da las sie gestern erst in einer Kritik eines Königsberger Schriftstellers: "...., Windet zum Kranze die goldenen Ahren, slechtet auch blaue Cyanen hinein." — Den Schillerschen Hymnus möchten wir immer anstimmen, wenn wir diese stolze, in gesunder Kraft schwelgende Ceres-Gestalt das Podium betreten sehen. Der Atem des Gesanges ist warm und erquickend wie der Atem der nahrungsprossenden Frühlingserde, und in ihrem Arm ruht das Füllhorn der reichen Ernte...."

So schön die Worte über ihre Kunst klangen, so wenig vermochten manchmal die begleitenden Nebenumstände die rosige Laune zu erhalten, z. B. wenn die Städte Graudenz, Thorn und Inowrazlaw zur Unterbrechung der langen Reisen nach Ostpreußen auch einmal auf die Konzerkliste gesett wurden. Mangelte hier den Hotels jegliche Bequemslichkeit, oder schlug der Schlitten auf der großen Thorner Brücke um, so daß die erschreckten Insassen mitsamt ihrem Borrat an Thorner Katharinchen — die sie in dieser Stadt erstanden — in den Schnee

purzelten, so lauerte der Puck, der es auf dieser Reise auf Schabernack abgesehen hatte, in Inowrazlaw in anderer Gestalt an einer andern Stelle:

Während die Menge versunken in die Vorträge von Gesang und Klavierspiel lauschte, ging der Flügel entzwei. Ein Sprecher trat vor und fragte, ob man auf den Rest des Konzertes verzichten wolle oder warten, bis ein Instrumentenmacher aus der Stadt geholt und der Schaden gebessert sei. Einstimmige Rufe: "Dableiben!" Der Vorhang fiel, es war eine kleine Theaterbühne; die Sängerin saß dahinter und hüllte sich fröstelnd in den Mantel. Nachdem Klopfen und hämmern am Bedal der Boesie des Konzert= saales einen Dämpfer aufgesett hatten, sang sie zu Die Folge davon war, daß das in Breslau auf sie wartende ausverkaufte große Liederkonzert einer gründlichen Erfältung halber abgesagt werden mukte, dak groke Argernisse durch die Absagen und das Neuanseken der folgenden Ronzerte entstanden. und daß hermine, bis sie nach Prag kam, von diesen Unannehmlichkeiten bis zum äukersten gereizt und verstimmt, alle Luft und Liebe zur Sache verloren hatte und fortan beschloß, die Runst von jest ab ohne geschäftliche Hilfe mehr con amore zu betreiben.

Die im Sommer aufgestellte Liste im Winter unbarmherzig abgrasen zu mussen, war eine Barbarei geworden.

Die Künstlerin mußte frei sein, sollte ihre Kunst auf die Dauer unter den wechselnden Stimmungen, die eine Aberbürdung brachte, nicht leiden. Fröhlich ging es erst wieder am 22. März 1889 nach Wien.

"Liebes Tantchen!" schrieb sie nach Hause, "unsere Fahrt durch Mähren war wunderschön. Wir waren nur besorgt, es könnte Dir etwas von dem großen Eisenbahnunglück zu Ohren gekommen sein, welches gestern auf der Franz Josephsbahn stattsand. Heute mußten wir die Stelle passieren. Wien berührten wir nur auf der Durchreise, da wir nach Graz weiter mußten. Diese Fahrt über den Semering entzückte mich. Wir kamen an Krieglach und Mürzzuschlag vorbei, den Orten, die Dir aus Rosegers Schriften bekannt sind."

Wien, 26. März.

"Heute war ein herrlicher Tag.

Wir machten Musik bei Dr. Fellinger. Brahms und seine beiden Jünger, Dr. Rottenberg, der mich prachtvoll begleitete, und der junge Uwe Jenner, der schöne Lieder macht, waren auch da.

Mittags im Musikvereinssaal hörten wir den 23. Psalm von Brahms, eine Motette von Mendelssohn, "Mein gläubiges Herze" von Bach.

Abends sang ich im Hause des Dr. Erich von Hornbostel mit dessen Gattin, der früheren so reizenzden Sängerin Helene Magnus, Duette, die Brahms begleitete. Danach schloß der herrliche Tag im Burgztheater mit "Des Meeres und der Liebe Wellen" von Grillparzer.

Reiches Leben, hab' Erbarmen!

Wien, 28. Märg.

"Meine Reise nach England im Mai ist jett besichlossene Sache. Hans Richter hat mich zu seinen Konzerten in St. James Hall in London engagiert. Heute morgen war ich mit Minna im Hotel Metropole bei Sarasate, Goldschmidt und Berthe Marx — die entzückende Konzerte hier geben — um mir einige Angaben über das englische Konzertseben machen zu lassen."

Im Mai 1889 schrieb manin Londonim "Observer":

"Fräulein Hermine Spies gab vergangene Woche ein Ronzert, in welchem sie 12 Lieder zum Entzücken einer zahlreichen Zuhörerschaft vortrug. Ihr zweites Ronzert findet am 2. Juli in St. James Hall statt. Es steht den Besuchern desselben der Genuß in Aussicht, eine der vollendetsten Sängerinnen zu hören, die je England besucht haben."

\* \*

Die heimatliche Anerkennung, die uns Verwandte und Angehörige zollten, indem sie Mut und Umsicht der beiden Reisenden rühmten, die sich so selbständig in "das Londoner Chaos" begaben, verdiente die Sängerin indes nicht ganz, denn namenloses Seimweh verbitterte ihr die erste Zeit.

Blättere ich in den alten englischen Briefen, so kommt mich die Lust an, den Leser mit herumzuführen, um ihn mit den Eindrücken, die uns verwirrten, bekannt zu machen, und er würde lächelnd sagen: "Wie konntet ihr euch nur so ungeschickt in ein Leben finden, das euch ein Füllhorn des Glückes hätte bieten müssen, ausgestattet wie ihr kamt, mit einem Freibrief fürs Leben, der Runst — einer solchen Runst, wie sie Hermine Spies ausübte?"

Wie kam es, daß sie sich in dem großen Getriebe der Welt oft einsam fühlen konnte, daß kein Glanz es vermochte, sie auf die Dauer in den Strudel mit forts zureißen, der sie zwischen tausend Gegensätzen hin und her warf?

Wohl, weil ihre Kindheit den Frieden einer Waldheimat eingesogen hatte, der sie in gleicher Weise für eine große Kunst und ihr ruheloses Dasein wie für die Bestimmung des Weibes mit seiner Sehnsucht nach stiller Häuslichkeit vorbereitet hatte.

Die Stimmung in London wurde durch die äukeren Umgebungen anfangs nicht zum wenigsten begünstigt. Wohin der Blick fiel, umflorte sich das Auge, und die trübe Neuheit machte dem Ankömmling Heimweh. Es war ein Kehler, daß man das Einkehren in eines der großen Londoner Hotels für zwei alleinstehende Damen abgeraten hatte und ein Boardinghaus in Bulstrodestreet vorschlug, das die Sängerin aufnahm, deren Blick nur den schwefelgelben Himmel traf, wenn sie das Kenster öffnete: dichter Nebel zog herein und mischte sich mit dem Rohlenrauch, der den offenen Raminen entströmte. Je mehr er in der Kerne suchte - der Blid -. desto be= trübter kehrte er zur unerfreulichen Nähe zurud. Auch der Lärm, die abgedroschenen Melodien der Drehorgelwagen, die von ärmlichen Gestalten geführt in den Straken auf und ab fuhren, enttäuschten die mit so großen Erwartungen nach der Millionenstadt Gestommenen. "Hier müßt ihr nun ausharren, und in Deutschland blüht der Mai", raunte es im Innern. Während wir so Hand in Hand auf dem schäbigen Diwan unseres Zimmers traurig saßen, lockten uns ohrenzerreißende Blasinstrumente ans Fenster. "Die ersten Kollegen", sagte Hermine lächelnd. "Die german band", erklärte man uns, und das genügte, um die heimwehkranke Phantasie der Künstlerin für die deutschen Kunstgenossen einzunehmen und den Leidensbrüdern reichlichen Sold zum Fenster hinauszuwerfen.

Noch war keiner der Empfehlungsbriefe abgegeben, und ich Feigling, diesen Borteil benühend, wagte den Rückzug vorzuschlagen, noch ehe eine Schlacht gewonnen. Aber dieses Ansinnen genügte bei der Sängerin, die Spannkraft neu zu beleben; "es wäre das erste Mal, daß ich meine Kunst im Stich ließe — nein, wir bleiben!"

Und nun kam wieder einer der Großen aus der Runstwelt und zerteilte die Wosten, in denen die Künstelerin trauerte — Hans Richter. Er nahm uns fort aus der düsteren Straße zum Hyde-Park, sah mit uns am Weiher zu Rensington, wo kleine Knaben Wetten auf Segelboote machten, und wir wetteten mit, um uns in der harmsosen Unterhaltung zu zerstreuen und die Tränenströme zu trocknen, auf denen zwei Verlassen schler zur Flucht zu "Muttern" hatten heimtreiben wollen.

Oder Hans Richter leitete hinüber in die künstlerischen Kreise und lud uns zu seinen Freunden zu einem

Souper im Hotel ronal, wo seltene Blumensträuße unsere Plake zierten. Und als die Empfehlungs= briefe wirkten, holten uns Wagen nach Rottenrow ab, wo die Reiterkavalkaden, das ganze prächtige Ge= triebe London so kennzeichnete, wie es in unserer Vorstellung lebt. Auch das ideale Malerheim Rudolf Lehmanns hatte sich uns aufgetan, und die anmutigen Töchter des Hauses zeigten uns das große Leben in Oxford und Regentstreet, wo wir Geschmack und Farbenpracht der Londoner Geschäfte kennen lernten. oder wir eilten, von den auten Keen geführt, durch das Menschengewühl und den Kuhrverkehr. War dann erst die alte Wohnung mit einer schöneren in Oxford Terrace, nahe Knde-Bark, vertauscht und Alma Tadema oder Hubert Herkomer hatten ihr gastliches Haus geöffnet, so wurde die Fremde schon heimischer; man wagte sich schon allein hinaus in die großen Parks mit ihren unabsehbaren Rasenpläken, Biehweiden, kleinen Seen und schattigen Baumgruppen. Arm und reich hat Zugang zu diesen grünen Erholungs= plägen, die "Lungen" Londons genannt. Die Lady wie das ärmfte Weib, an deffen erbärmlichen Rodfegen fünf bis sechs Spröklinge hängen, findet hier Rast auf Bank und Rasenplatz; Kontraste, an die sich der Fremde erst gewöhnen muk. Auch auf einer Kahrt nach der City, die wir in Sans Richters Begleitung vom "Top" des Omnibusses, wie aus der Bogelperspettive, unternahmen, entwickelte sich vor unsern Augen ein Stud Londoner Leben: neben der elegantesten Equipage, neben den Hansoms und Caps eilten schwere

Lastfuhrwerke, unzählige Fahrräder, arme Teufel, die ihren Karren ziehen oder es sich erlauben konnten, Esel statt ihrer selbst vorzuspannen, in den Straßen dahin, und zwischen diesem Wogen, welches das Auge kaum zu überblicken vermochte, das wie in einen wimmelnden Ameisenhausen hinabsah, winden sich mit affenartiger Geschwindigkeit arme Jungen, um mit Schippe und Bürste den Straßenschmutzusammen-zukehren. Witten im Hasten des Erwerbes, im Glanze des Reichtums die schärsten Gegensähe.

Auch von der englischen Sonntagsruhe hatten wir in der Heimat eine bessere Vorstellung: am frühen Morgen schon begann das wüste Geschrei der Zeitungs= verkäufer; oder die "Salvation Army", die mit ihren Psalmen und flatternden Fahnen die Stadt durchzieht und zur Andacht hinzuweisen versucht, stief uns ab. Wie gerne ließ man sich da von den liebenswürdigen englischen Kamilien, in die wir eingeführt waren, nach Epping forest, in den Vark von Richmond, nach Windsor oder zu einer Kahrt auf der Themse entführen, oder man besah die Schätze des British Museum, den Tower, die Westminster Abben, wo wir an den Grabmälern der Maria Stuart, Elisabeths oder Händels, Burns', Longfellows mit Andacht standen, und warfen schließ= lich draußen von Westminster bridge einen Blick nach der Riesenstadt, wo die Abendsonne mit ihren letten Ringen am Horizont verschwand. Dann wirkte der Zauber der Natur wieder still versöhnend.

Plöglich zieht ein Neues unsere Aufmerksamkeit in den Straßen auf sich: Langsam und feierlichen

Schrittes kommen ungefähr dreißig Dienstmänner, einer hinter dem andern, die Straße herauf. Sie tragen über Rücken und Brust an Lederriemen hängend, große weiße Tafeln, darauf steht: "Hermine Spies vocal recitel" — oder "Alma Tadema hat ein Bild gemalt, es ist da und da zu sehen...."

Das rief mit deutlichen Lettern die künstlerische Sendung zurück, die Hermine Spies nach England geführt, und als die Zeit kam, wickelte sie alles mit dem bekannten Eifer ab, und die Erfolge blieben ihr treu.

Dem ersten Auftreten unter Hans Richter in St. James Hall folgte ein eigenes Liederkonzert in Prinzeß Hall. Die Philharmonic Society wählte sie mit der Tua zu einem großen Konzerte. Ein zweiter Liederzabend wurde in St. James Hall anberaumt, auch teilte man ihr mit, daß sie am 8. Juli beim Prinzen von Wales singen sollte und die Königin ihr Ersscheinen zugesagt habe.

Eine Großnichte Franz Schuberts, auch eine Freundin Klara Schumanns kam. Der Gatte der Jenny Lind ließ sich vorstellen, und d'Alberts Mutter brachte Rosen. Das Londoner Chepaar Alexander Siemens luden nach Sydenham zu einem der bezühmten Feuerwerke ein, und Baron Knoop zu einem der bekannten Fischessen in Gravesend, wohin ein Extrazug eine Gesellschaft fröhlicher Menschen, Hans Richter an der Spihe, brachte. Auch echt englische Häuslichkeit in einem Pastorenhause lernte sie kennen.

Ihr Autographenbuch, das mit einer Federzeich= nung Menerheims zu Schumanns Liede "Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne" begann, hielt in England gute Ernte. "Mein Album berühmter Leute hat sich in England sehr vervollständigt. Rudolf Lehmann hat es mit der schönen Zeichnung "Mussierender Mönch" versehen, und Alma Tadema eine most ogyptian looking cat gestiftet," schrieb sie heim.

In diese reichen Eindrücke schob sich ein Ausslug nach der Isle of Wight zu Pfingsten ein. Wie hell schien uns die Sonne, als wir im Hafen von Portsmouth einfuhren; wie kühlend legten sich die grünen Blätterranken an die Wangen, wenn die Ruhende draußen vor ihrem kleinen Hause in Shanklin im Schatten saß! Die Schlinggewächse und Rosen kletterten über den First, als wühte das Blühen kein Ende. Morgens ging man durch üppige Laubgänge zum Meer, die Baumkronen schlingen sich oben zu einer dichten Decke ineinander, daß kaum ein Ausblik blieb, durch den die schimmernden Wellen des Meeres unten herausblinken konnten. Wie ein Traum legte sich's über die Künstlerin.

Da rief sie ein Musitsest in Mainz in die Seimat zurück. Mit dem letzten Liederabend in St. James Hall brach sie ihre Hütten in England ab, denn es war schon der 2. Juli geworden.



Der Sommer 1889 führte Hermine zum erstenmal nach Banreuth, später zu beschaulichen Ferien nach Bad Liebenstein in Thüringen. Ein Abstecher nach Friedrichroda, wo sie mit dem Sängerpaar

Georg und Lilian Henschel zusammmentraf, von deren Runft sie entzückt heimschrieb, unterbrach nur turz die Stille des Thüringerwald-Aufenthalts. Unter den vielen Freundesbriefen, die kamen und sie hier= und dahin lockten, waren auch wieder die des Brofessors Hirschfeld, dessen launige, frische Art zu schreiben ihr Freude machte. "Juli 89: Ich werde anfangs September nach Spanien aufbrechen, via Genf, Lyon, Marfeille bis Malaga und Granada vilgern und am 26. Oftober vor der erstaunten Geographischen Gesellschaft in Leip= zig auftreten, damit sind die Zeitgrenzen gegeben. Nach Spanien werden Sie nicht mitgehen wollen? Leben etwas unbequem da. Aber wohin, lieben Kinder, geht Ihr? Dies teilt mir mit und wann und für wie lange? Und vergest auch nicht mitzuteilen, wie hoch Sie da die Menschen einschäken? Soll ich um Europa fahren, an die Mondsee? Nach München. nach Brombera? Die uralisch=baltischen Söhenzüge besehen ober was?...."

Der Herbst war gekommen, Mitte Oktober standen die Roffer schon wieder zum Auszug in die Welt bereit.

Es war am Borabend unseres Reisetags. Eben hatte man ihr im Namen des Wiesbadener Theatersorchesters, für dessen Witwens und Waisenfonds sie gesungen hatte, ein Andenken überreicht, einen geschnitzten Sandelholzsächer, der die Namen der Geber und der Lieder enthielt, die sie an jenem Abend vorzetragen, — da fanden wir noch Zeit, ehe die Sonne unterging an dem köstlichen Herbstabend, hinauf zum Walde zu fahren zum Grabe des Vaters. Im

Nerotal, durch dessen frische Wiesengründe wir suhren, scheute plötzlich unser Pferd vor dem Dampsstraßenwagen. Während das Tier hart an den Rand
der Böschung drängte, wäre Hermine beinah, aus
dem Wagen springend, vor die Lokomotive gestürzt,
wenn ich sie nicht, die andere Gefahr geringer achtend, zurückgehalten hätte.

Die Empfindsamkeit der Künstlernerven ließ ihr Gefahren und Vorkommnisse, die der einfache Wensch mit mehr Geistesgegenwart beurteilt, oft größer und drohender erscheinen, als sie wirklich waren. Sie war uns ja immer als ein Wesen erschieznen, das die dornenvollen Wege des Lebens nicht allein wandeln konnte.

Die trüben Borbedeutungen, die sie aus dem Zwischenfall entnehmen zu müssen glaubte, wurden durch einen glänzenden Saisonanfang rasch und gründslich beseitigt.

Zwischen Konzerte in Hannover, Hamburg, Riel, Rostock, Schwerin schob sich ein Ausflug: die Einsladung des Grafen Bernsdorff auf Wehdendorf bei Rehna zu einem Ball, den der achtzigjährige Graf auf seinem Stammschlosse gab, war von uns und unser Hamburger Freundin angenommen worden.

Hamburger Gäste und der Adel der Mecksenburger Nachbargüter erschienen zu dem Feste. Ein Viererzug mit Spitzreiter harrte unser an der Bahn. Der Schwiegersohn des Hauses, Baron von Maltzahn, nahm uns in Empfang, und die Fahrt ging über die herbstlichen Felder nach dem alten Gutshaus. Die feurigen Tiere stampsten den Kies, daß er stob, als wir den Halbbogen der Runde umfuhren, aber wie mit einem Zauberschlag gebändigt, hielten sie vor dem Portale still. Der alte Graf, auf seinen dicken Stock mit goldenem Knauf gelehnt, den er selten aus der Hand legte, empfing uns auf der Freitreppe.

Abends versammelte sich in dem kerzenschimmernden Speisesaal eine glänzende Gesellschaft. Die Tafelmusik hub an; alte Diener in roten Aniehosen mit Schnallenschuhen reichten aus den schweren Silbergeschirren des Hauses die Speisen. Hermine saß neben dem Gastgeber, dem Grafen Arthur von Bernsdorff-Wehdendorf, am Appfende der Tafel.

Ein sonniger Serbstmorgen rief anderen Tags die Gäste hinaus in Park und Wald, wo an einer besondern Stelle durch Kanonendonner ein wundervoller Widerhall geweckt wurde.

Dannfuhrendie Gespanne wiedervor, und bei einer Rundfahrt, vorauf der alte Graf, der seine Vollblutsbenaste selbst lenkte, lernten wir den Gutsbezirk kennen.

Am dritten Tage kehrten wir nach Hamburg zurück und fanden im "Essigkrug" liebevolle Aufnahme. Wir beachteten nicht, daß die Sorge um unser Gepäck den Dienstboten überlassen geblieben, während wir die ein Uhr nachts die Plauderei mit der Freundin hinauszogen. Es war einsam in ihrem Hause geworden, der Vaterwarvoreiniger Zeitgestorben. Erstbeim Schlafenzehen entdeckten wir, daß der Handkoffer mit dem Schmuckfasten sehlte. Das wäre nicht das Schlimmste gewesen, aber die teuren Andenken, die er enthielt.

Wenn nicht gleich auf die Suche gegangen wurde. konnten sie verloren sein. — Wer sollte dem Schaden vorbeugen! Es waren nur weibliche Dienstboten im Hause; ich war wohl die nächste dazu. Das ein= zige männliche Wesen, das mich hätte begleiten können. ein alter Gärtner, wohnte nebenan. Er wurde aus dem Schlafe gewedt, gundete seine Laterne an, und im Dunkel wanderten wir beide die Allee des Rothenbaum hinan, bis zur Bahn, wo die Droschken standen. Der Blak war leer. Es war halb zwei. Aber ein Bo= lizist konnte die Nummern der Bahndroschken nennen und sagte mir, daß sie weit draußen hinter St. Bauli ihre Ställe hätten. Also auf! Der alte Gärtner, der meinen flinken Küken kaum folgen konnte, löschte seine Laterne. denn nun kamen wir durch das hell erleuchtete Viertel Hamburgs, in welchem die Nacht zum Tag gemacht mirb.

An der bezeichneten Stelle, an der ich viers bis fünsmal vergebens klopste, öffnete sich ein Fenster, ein verschlasener Gesell streckte den borstigen Rops hers aus und fragte nach der Ursache der nächtlichen Störung. Über einen dunklen, winkligen Hofraum gingen wir selbdritt nach den Droschken und leuchteten eine nach der anderen ab. Endlich blinkten uns die Nickelbeschläge der schwarzen Reisetasche entgegen. Uns berührt war sie auf dem Boden stehen geblieben.

Nachdem ich die beiden Helfer, die um ihre Nachtruhe gekommen, reichlich belohnt hatte, eilten wir mit der Handtasche heimwärts, wo die beiden Wartenden bange nach mir spähten — und wo als Finderlohn ein Tähchen Mokka für mich bereit gehalten wurde.

Herminens Borsak, ihre Kunst nur noch con amore zu treiben, und sich mehr Zeit und Muße zu gönnen, war schwer durchzusühren. Das Rad war in zu schneller Drehung begriffen, als daß man es so leichthin hätte stillstellen können.

Man war so sehr an ihre Erscheinung im Konzerts saal gewöhnt, daß sie sich dort ohne triftige Gründe nicht versagen konnte. Die kaufmännische Leitung, die seit einer Reihe von Jahren ihre Reisen ordnete und einteilte, war weggefallen; aber man wußte Hermine doch aufzusinden mit Hunderten von Anfragen, und so stellte die Wintersaison wieder hohe Anforderungen an ihren Geist, ihren Fleiß und ihre Leistungsfähigsteit. Im Januar führte sie ihre Kunst vornehmlich in süddeutsche Städte.

Ein Schreckgespenst ging uns damals zur Seite, die Influenza, die in Süddeutschland besonders herrschte. Ich erinnere mich, daß uns, als wir nach Nürnberg tamen, auf einem Spaziergange fast nur Totenwagen, Totenstränze und schwarze Gestalten begegneten. Wir aber, gewappnet mit siegreicher Gesundheit, gingen durch alle Gesahren und dachten ankeine Schrecken des Todes, als wir den Johanniskirchhof betraten, um die alten Gräber Albrecht Dürers, Anselm Feuerbachs und anderer aufzusuchen. Gar mancher alte berühmte Name aus der Geschichte Nürnbergs war auf den verwitterten, bemoosten Steinblöden mit den sein gearbeiteten Bronzemedaillons zu lesen.

Die Trauerzeit um den Tod unstrer deutschen Kaiserin Augusta hatte das erste Austreten in München immer wieder aufgeschoben. Ein befreundetes Haus, in das wir einkehren dursten, in dem wir gehegt und gespslegt wurden, stand uns auch hier offen. Einerheinische Familie war es, die schon früher, in Leipzig wohnend, Hermine stets aufgenommen hatte. In München war es auch, wo mir auch ein Besuch im Hause des Philosophen Morit Carriere im Gedächtnis geblieben ist. Paul Hensen zu lernen, was ihr so sehr am Herzen lag, war der Künstlerin leider nicht vergönnt, denn ein Bessuch, ihn in seinem Hause zu sehen, mißglückte, da er damals leider schwer erkrankt darniederlag.

Hier trat wieder die Frage an sie heran, die ihr von berufener Seite im Laufe der Jahre so oft und mit dem weitgehendsten Entgegenkommen gestellt worden war, ob sie ihre Runst, die sie innerhalb des be= schränkten Konzertsaales offenbarte, nicht auf das aus= gedehntere Keld der Theaterbühne überleiten wolle. Herr von Berfall, der Intendant der Münchner Sofbühne, war von dem Schmelz ihrer Stimme, von der Stärke und Wahrheit ihres dramatischen Talentes so ein= genommen, daß er sagte, sie brächte alle Gaben mit, die sie auf eine aukergewöhnlich groke Bühnenlaufbahn Aber der bisherige glanzvolle Verlauf hinwiesen. der Rünstlerjahre, an deren Ende sie doch so bald stehen sollte, vermochte nicht ihr den Wunsch dazu näher zu bringen.

Dem Münchner Aufenthalt folgten Stuttgarter und Wiener Tage.

Der Februar war für Nordbeutschland bestimmt: Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin. Als die Frühlingsdüfte kamen, ging die Künstlerin nach Dessau, wo sie, geborgen im Hause alter Freunde, einige Ruhetage verbrachte, aus denen ein Briefchen stammt, das sie damals an ihre Bremer Freundin schrieb:

"Geliebte Christiane! Wie schade, daß ich Deinem Ruf nicht folgen kann, d'Andrade in Eurem Hause kennen zu lernen und ihn in seiner großen Kunst zu beswundern. Ich schicke Euch statt dessen eilig den Empsehlungsbrief für Euren Freund; er wird im Hause meiner Freundin in Breslau — eines der liebensswürdigsten Wesen der Welt — gute Aufnahme sinden.

Soeben war ich im Schloß bei den hohen Herrsschaften. Den Abel, den ich angeboten bekomme, gedenke ich abzulehnen!"

So scherzte sie; aber etwas gab man ihr doch mit, ein prächtiges Beilchen in violetter Emaille in Goldfassung mit einem blizenden Brillanten, ein Geschenk der Erbprinzessin von Dessau, die an dem Mozartschen Beilchen besonderes Gefallen gefunden hatte.

Gegen das Frühjahr hin langten wir wieder in der Heimat an.

Aber da waren es nicht mehr die lieben kleinen Räume der alten Wohnung, die sie empfingen, in der sich ihre im In- und Ausland erworbenen und nach Ausdehnung verlangenden Kunstschätze angesammelt hatten, sondern in einem prächtigen Stock der Adelheidstraße hatten inzwischen mütterlich sorgende

15

Hände ihr ein Heim geschaffen, in dem sie überrascht Umschau hielt, sich wohlig erging und fast wünschte, des Reiselebens für immer enthoben zu sein.

Da fand sie alles geschmackvoll aufgestellt, was sie in Nürnberg im Pellerhaus ausgesucht hatte, das Buffet mit den kupferfarbigen Intarsien, die zum Teppichbelag des Speisezimmers stimmten, den Erker, dessen bunte Glasfenster ein gedämpstes Licht über den mit Meißner Porzellan schmuck besetzten Ehzimmertisch fallen liehen. Wit hausmütterlicher Freude fügte sie ein silbernes Teeservice hinzu, das ihr der Orchesterverein in Breslau aus dankbarer Anerkennung geschenkt hatte. Die Teekanne war an dem Ronzertbouquet beseltigt gewesen: ich sehe noch ihre strahlenden Augen, als sie im Künstlerzimmer diese Aberraschung entdeckte.

Durch eine Flügeltür trat sie in den Musiksalon ein, woihrdieblau irisierenden Glasschalen einer Salviaztischen Gaskrone entgegenleuchteten und die Goldbuchtsten der Lederbände ihrer Musiksieratur trasen, die auf einem künstlerisch ausgeführten Notenspind aufgestellt waren. Darüber hing das trefsliche Bilddes Baters, in Wien von Maria Fellinger gemalt, das nun freundlich auf den Segen niederblickte, der seit seinem Tode über seinem Kinde gewaltet hatte.

Das Bild ihres Lehrers Stockhausen stand auf dem Flügel, der die Mitte des Raumes einnahm, und das von Johannes Brahms, das Geschenk einer Hamsburger Dame — dieser beiden Weister, die ihrer Kunst ja die Weihe gegeben — befand sich in unmittelbarer

Nähe eines reizenden Aquarells von Meyerheim, das er ihr zum Andenken an ihre Mitwirkung zum Besten des Lettevereins in Berlin gemalt hatte: Ein Bogelskonzert im Walde, das ein blonder Amor leitet. Eine holde Morgenstimmung liegt über der Lichtung, wo sich die kleine Szene abspielt. Mit entzüdendem Humor ist das zuhörende Bogelvolk gezeichnet.

Durch die dunkelolivfarbenen Damastvorhänge, die ihr Schreibzimmer von dem Musikraum trennten, gewahrte sie erst die Prachtbände einerherrlichen Bibliozthek aus dem Spemannschen Verlag in Stuttgart, die ihr von Herrn Wilhelm Spemann und Frau zum Geschenk gemacht worden war.

Und endlich trat sie auf die geräumige Veranda, die einen freien Blick über die Stadt bot, und so, von den ersten Frühlingsdüften umweht — unter ihren Blumen, die schon knospeten — kam der Friede einer selbstgeschaffenen Heimat, wie es ihr Künstlerherz bes durfte, über sie. Kein Wunder, daß sie sich auf der Reise oft nach Hause sehnte und schreiben konnte: "Es wird Zeit, liebes Mütterlein, daß ich Dir auch einmal schreibe, denn ich habe Heimweh nach Dir, und wenn ich nicht das Konzert noch abwarten müßte, ich slöge lieber heut wie morgen zu Dir. Ich zerbreche mir jetzt schon den Kopf darüber, was ich diesen Sommer unternehmen soll; ich möchte doch auch die Gesundheit dabei unterstüßen und din noch im Zweisel, wohin ich die Schritte lenken könnte....

Schreibe uns noch einmal, ehe wir kommen, wir haben immer solche Riesenfreude an Deinen Briefen.

Ich bin manchmal außer mir, daß die Zeitsoherumsfliegt, und wir sind so wenig bei Dir.

In lauter Liebe Deine

Die geistige Luft, die sie in Wiesbaden in jenem Frühjahr umgab, tat ihr wohl.

Unter den Aurgästen war mancher liebe Freund aus der Ferne. Unter ihnen führte man zum erstenmal einen Gast ins Haus, dessen Name mit einem Schlage durch die "Ehre", die er seinen Mitmenschen gegeben hatte, berühmt geworden war: Hermann Sudermann. Wie horchten wir auf, als er uns sein halbvollendetes zweites Werk damals selbst vorlas.

Diese Frühjahrsfreuden in Wiesbaden wurden von neuen Reisen unterbrochen. Fünf Musitseste hatte sie angenommen, und sie dehnten sich bis zum Sommer aus. Endlich war sie zur Ruhe gekommen, am Thunersee in dem schönen Rugenhotel.

Während dieser beschaulichen Ferien in Intersachen auf dem Jungfraublick kam am 25. August eine Karte aus Tarasp scherzend geschrieben:

"Ein Jungfraublick ohne Gegenstand, Der wird als zwecklos anerkannt. Hier könnt Ihr blicken auf ein Meer Bon Freunden, darum eilet her. Bon dieses Schlosses Fuh Send' ich Euch meinen Gruß! Paul Meyerheim.

"Ich aber, holdeste Freundinnen, Ziehe schon morgen von hinnen — Drum sag' ich tücksich und voll Reid: Bleibet gefälligft, wo Ihr seid! Doch ruft mein edlerer Teil sodann: "Rommet und beklaget

Subermann."

"Könnt' ich dichten, Wollt' ich mich verpflichten, Bevor ich geh' von hinnen, Das Allerschönste zu ersinnen Für die lieben Schwestern beibe. So nehmt Fürlieb mit dem besten Gruß von sibel-Jo auch Fo-Jo genannt Noi. Koackiun."

In dem Rugenhotel entwickelte sich im täglichen Verkehr die Bekanntschaft mit einem kunstsinnigen Gezlehrten, Herrn Gustav Hansemann aus Verlin. Zu ihm und seiner Familie fühlten wir uns freundschaftlich hingezogen, so daß das Heim dieses Kunstfreundes für die Folge häufig unser Absteigequartier in Verlin und eine Stätte schöner Erinnerungen für uns wurde.

Mit den Freunden Dr. Erich von Hornbostel und seiner Gattin in Wien flog auch im August 1890 ein Austausch über Sommerverabredungen hin und her:

"Mein Geburtstag kehrt bald wieder," schrieb Hermine, "und noch habe ich Ihnen nicht für die guten Bünsche des letzten gedankt. Heute bekomme ich nochmals den launigen Brief zur Hand, den Sie mir damals schrieben, und da mir zur guten letzten Stunde einfällt, daß nichts Treueres auf der Welt als ein "Horn-bostel" ist, und daß, wenn man einen guten Freund hat, man ihn sich halten soll, so rette ich, was noch zu retten ist, und schmeichle mich wieder an Sie heran. Wir wären wieder mal, wie alljährlich, "beinahe" in die

österreichischen Alpen gereist; ich weiß, diese Möglichkeit genügt schon, Sie zu erfreuen. Im ganzen sind wir auf Reisen unausstehlich — ich werde merschbendeels grob, deshalb freuen Sie sich, daß Sie heuer mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Die Sache verhält sich nämlich so. Minna will gar nicht weg, weil sie Eisenbahnen hakt und ihr Wiesbaden liebt und die Küke nur untern eigenen Tisch steden mag. Ich tue das ja auch liebend gern, aber ich bekenne, daß mir gar nichts über ein bischen schöne Gegend geht und gute Luft einschlürfen. Wiewohl ich hier schon halbwegs Rigi wohne, so ist mir letterer doch lieber, und nächste Woche dampfen wir dahin ab, nachdem ich mit Minna den Reisestrauß ausgefochten, in dem sie ohnmächtig Wieso wir nun nicht nach Berchtesgaden kommen, ist das bischen Berzichtleisten, welches auf meinen Teil in besagtem Kampfe fiel, und was ich billigerweise eingehe, da die Eisenbahnfahrt bis dort allerdings ichon ans Rannibalische streift. Ich habe nun meinen ganzen großen Freundestreis durcheinander gehett, dem einen Nordernen, dem anderen Salgburg, dem dritten Friedrichroda als Ort der Bersammlung vorschlagend, und nun kann mir's passieren, daß ich alleine auf dem Rigi throne. Bis jett aber hatte ich viel Musik zu fabrizieren. Fünf Musikfeste habe ich zu Grabe tragen helfen — und lebe noch.

Und wo steakIhr guten Leutchen? Sieht man Euch nicht irgendwo in der Schweiz, oder zieht es Euch wieder nach Isch zum hl. Johannes?" Etwas ganz Neues war der Künstlerin noch vorsbehalten: eine Konzertreise nach Rußland. —

Russische Ronzertunternehmer hatten schon vor geraumer Zeit Lockrufe ergehen lassen und endlich die Steige bis nach Vetersburg geebnet. Ohne langes Besinnen, ja ohne Bangen machten wir uns auf die Reise. In Königsberg war das lette deutsche Konzert gewesen. Nachts um drei Uhr bestiegen wir dort den russischen Schnellzug. Fröstelnd aneinandergeschmiegt, aber auten Muts saken wir in dem Abteil. das wir in 20 Stunden nicht wieder verlassen sollten. Schlafen konnten wir nicht mehr; wir saben statt dessen zum Himmel empor, an dem die winterlich hellen Sterne flimmerten und mit der gligernden Schneefläche unten Plöklich färbte sich alles um die Wette leuchteten. vor uns mit dunkelroter Glut, ein heller Klammen= schein blitte auf und liek uns glauben, es fahre unser Eisenbahnzug gerade darauf los. Der Keuerschein. der des Nachts über die Entfernung täuscht, kam von dem groken Brande eines Riesenbaues, an dem wir vorüber mukten. Sermine fraate mich. ob das Grokfeuer da draußen eine gute oder eine schlimme Borbedeutung sei. "Nimm es für ein Freudenfeuer", Sagte ich.

Freunde hatten liebreich vorgearbeitet. In Reval war es Baron von Lilienfeld, der sich nach uns umsah, als wir kamen, und in Riga Hans Schmidt, der im Mittelpunkte des dortigen musikalischen Lebens stand, und in Dorpat endlich hatten die Wiener uns an das Haus eines Edelmanns empfohlen, wo wir treue Hut und Behaglichkeit fanden. Dazu kam ein Teil der Professoren der dortigen Universität, an die Hermine Empfehlungen erhalten hatte, die Türen und Tore öffneten.

Das war ein neues Leben, das sich dort auftat, so frisch die Fahrt in den offenen Schlitten an den klaren. kalten Wintertagen, so belebend auch die Begeisterung dieser Menschen, die, etwas abseits von der Künstler= heerstrake gelegen, die Liederabende von Sermine Spies als ein Kest betrachteten, das nicht oft wieder= kehrt. Neu war auch eine nächtliche Troikafahrt, die ihr die kurländischen Studenten nach dem Kestessen lange nach Mitternacht, als der Gastgeber, Baron von Himmelstierna, schon zum Aufbruch riet, anboten. Die jungen Edelleute lenkten stehend die Troiken selbst. Die Mähnen der über die gligernde Schneefläche sprengenden Pferde flogen im Winde. wilde verwegene Jagd ging es in dem stiebenden Schnee im Bollmondglang dahin, als floge das Leben immer neuen Zielen zu. Reine Unbill des Wetters scheute die Künstlerin, und nicht die leiseste Unpak= lichkeit beschlich sie in dem russischen Klima.

Zwei-, dreimal mußten sich die Konzertabende in den Provinzen wiederholen, ehe wir nach Petersburg aufbrechen konnten. —

Die nächtliche Eisenbahnfahrt nach der Zarensstadt ist uns unvergehlich geblieben. Immer weiter entsfernten wir uns von der Heimat und eilten dem fernen Osten zu, durch schneebedeckte Ebenen, wo kein Strauch, kein Baum sichtbar war. Kein deutscher

Laut wurde mehr in unserer Umgebung hörbar. Die Spannung, so viel Neuem entgegenzugehn, hielt uns wach. Endlich säumte sich der Horizont mit zartem Rosaschimmer, der Morgen nahte, — der Sonnenball stieg glühend hinter weißem Gefilde empor. In einigen Stunden fuhren wir in Petersburg ein. Ein Abgesandter des Grand Hotel in der kleinen Morskaja nahm uns in Empfang, ordnete unsre Sachen, ein Tatar war unser Diener, ein altes Mütterchen, das Deutsch sprach, unsre Dienerin.

Hier konnte es kein Heimweh geben, das fühlten wir, — denn drüben, jenseits der Newa, auf der Insel Wassill Ostrowo, warteten schon freundlich gesinnte Menschen auf uns, die auch den Namen Spies führten (die Inhaber der Firma Laferme), und denen wir von Dresden aus von den Eltern bereits angemeldet waren.

Noch jemand hielt Wort, Hermine in seine Hut zu nehmen, wenn sie nach Petersburg käme: Professor Rauchfuß, den sie auf der Naturforscherversammlung in Wiesbaden kennen gelernt hatte, einer der bedeutendsten Petersburger Arzte, zugleich der Leibarzt der Kaiserin, der weit draußen im Hospital wohnte.

Wie ein alter Freund begrüßte er die deutsche Sängerin und stellte ihr sein Haus, in dem man sich auf Kunst und auf Menschen verstand, zurVerfügung. Sehr bald berief man dorthin einen Keinen Kreis kunstsinniger Freunde, darunter waren auch die beiden Herzöge von Mecklenburg. Hier drängte eine Welt von Sehenswürdigkeiten auf sie ein; man überbot sich

an Gefälligkeiten. Durch eine Empfehlung an Professor Kiserisky wurden ihr bei der Besichtigung der "Eremitage" noch viel mehr Aberraschungen zuteil, als sie sonst dem Fremden beim Durchschreiten der Säle geboten werden.

Wir warfen einen Blick in die glanzvollen Räume. die zu einem Feenreich hergerichtet waren für einen Ball, den am selben Abend Raiser Alexander gab, und staunten über das Wunder der Gartnertunft, das in dem zweiten Stod des Balastes einen Garten gepflanzt hatte, in dem schwere Waldbäume wurzelten. Dann fesselten unser Auge die Rembrandts, Murillos, die Bilder von Franz Hals, die schönen Terrakotten und Tanagrasammlungen, so daß kaum noch Auffassungstraft genug blieb für den Glanz der mit Rubinen und Diamanten besetzten Uhren, Tabatieren und Schabraden, die oft einen Wert von hunderttausend Rubeln darstellten. Da wollten noch die wertvollen Tische und Urnen mit ihren schweren Blatten von Lavislazuli und Malachit bewundert sein, — das goldene Toiletten= geschirr, welches jede Zarin nur einmal, nur an ihrem Hochzeitsmorgen benuhen darf. Welches Mädchenauge fähe wohl achtlos an diesen irdischen Herrlichkeiten vorbei, mit denen sich die Begriffe von Glud, Jugend und Liebe so sinnenfällig verbinden!

Und doch verblatte das, was Menschenhand in kaum glaublicher Pracht hier zusammengestellt hatte, gegen das Bild, das sich unserm Auge bot, als wir aus einem der großen Fenster auf die Winterlandschaft blicken, wo die zugefrorene Newa, von Schlitten,

Troiken und Tausenden von hastenden, jagenden Mensichen belebt, sich wie ein lebendig gewordenes mächstiges Band durch die Landschaft zog.

So beruhigend der Halt war, den wir bei den freundlichen Menschen der fremden Hauptstadt fanden, so stieg doch wieder beängstigend der "Aleinwahn" in der Künstlerseele auf, als sie wahrnahm, wie überschwenglich man das Publikum auf sie vorbereitet und aufmerksam gemacht hatte. Bedeutende Künstler sollten, von ähnlichen Sorgen erfaßt, mutlos auf halbem Wege umgekehrt sein. Zu der fremdeländischen Kritik sollte eine deutschefeindliche Parteikommen, das hatte sie munkeln hören; es genügte, die Reizbarkeit der Künstlerin vor dem ersten Auftreten dermaßen zu steigern, daß mir ihr hohes Amt in solchen Stunden wie ein Märtyrertum erschien und ich verzgeblich sie zu ermutigen suchte.

Da hätte ich denn gerne manchmal den in Tausensten von Kerzen schimmernden großen Ablersaal mit seiner glänzenden Bersammlung und dem purpurnen Thronsitz des Kaisers vertauscht mit einem der kleinen Bahnwärterhäuschen, an denen wir so oft im Worgengrauen oder in der Abenddämmerung vorbeigeslogen waren, wo der Schornstein friedlich rauchte, die Heimchen am Herde zirpten und Zufriesdenheit und Glück hinter den hellen Fensterscheiben wohnen mochten.

Trog der Furcht, die, vor dem ersten Auftreten herausbeschworen, an allen Nerven zog und zerrte,
— endigte das Konzert in hellem Jubel. Doch muß

gesagt werden, daß in der Tat die italienischen und französischen Lieder anfänglich mehr zündeten als Einmal alaubte sie sogar. die ernsteren deutschen. nach der deutschen Abteilung des Programmes, aus einer Ede verdächtige Laute zu vernehmen; - ob wirklich einige Unholde der Künstlerin eine Rieder= lage bereiten wollten, ob unfre Ohren durch Befangenheit und gesteigerte Reizbarkeit zu scharf hörten - es blieb unentschieden, denn ein betäubender Beifall rief sie immer wieder vor, bis sie noch fünf Lieder zugegeben hatte. Nun über den fünstlerischen Zweck ihrer Reise beruhigt, überlieken wir uns. ehe das zweite Konzert herankam, ganz den Eindrücken, die ihr die Freunde in der Grokstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten erschlossen.

Wenn mein Herz geschwellt war vor Freude, wenn ich jubelte, daß keine europäische Stadt dem eigenen Reiz gleichkäme, den die russische Welt auf mich ausübte, so machte mich die Seelenstimmung Herminens fast besorgt, da ihre Freude sich der meinigen nicht zu vergleichen vermochte. Ich sah es kommen, daß sie der Glanz und die aufreibenden Sorgen müde machten, daß sie, die stets Gebende und für ihre Gaben jubelnden Dank Empfangende, sich nach Frieden sehnte.

Die Begeisterung der russischen Zuhörer und der Freunde in den baltischen Provinzen loderte bei ihrem Abschiede so auf, daß ein Wiederkommen noch im selben Jahre geplant, versprochen und ausgeführt wurde.

Ju Ostern waren wir wieder zu Hause. Wie ein stiller Frühlingsgottesdienst wirkte die Heimat. Ihr Herz und ihre Stimme hatten der beglückenden Schähe genug in die Welt getragen. Sie hatte liebe Freunde und Ruhm und Ehren in Fülle.

Sie erstarkte daheim in neuer Lebenssust. Es war, als ob eine Ahnung sie beschliche, daß jenseits der Ruhmeslaufbahn ein andres Glüd warten würde, in dem sie Ruhe und Zurüdgezogenheit finden könnte. Und doch ließ sie noch nicht von ihrer Kunst.

Ein paar sonnige Tage in der Ausübung ihres Berufes oder im harmlosen Zusammensein mit lieben Wenschen brachte der Mai. Berliner Freunde luden sie an den Rhein nach der Mendelssohnschen Bestigung in Horchheim bei Koblenz, andere erwarteten sie in Heidelberg, und ein rosiger Frühlingsabendschein ließ die Stunden solcher Tage sanft und harmonisch ausklingen.

Noch ein großes Fest Ende Mai sollte in Berlin gefeiert werden: das hundertjährige Jubiläum der Singakademie.

Dies war das letzte, das wir in alter Weise, als unzertrennliche Gefährtinnen, im Dienste der Kunst verleben sollten, und unvergestlich ist mir diese letzte Erfüllung ihres Beruses geblieben.

Die Hauptprobe, zum Besten der Stadtarmen, ging dem Beginn der Festlichkeiten voraus. Die seierliche Enthüllung und Einweihung des Faschdenkmals\*), das vorm Hause steht, hatte morgens stattgesunden.

<sup>\*)</sup> Begründer der Singafademie.

Nachmittags folgte das Festkonzert, zu dem ein gesladenes Publikum erschien. Nie hatte die Stimme dieser Künstlerin schöner und frommer geklungen, alshier in den beiden Altarien in der H-moll-Wesse unter Joachims Begleitung. Ein hehrer Friede lag über der Weihe des Hausen. Das miserere des Chores zog wie eine tausendstimmige Bitte wundersbar eindringlich durch den Raum.

Draußen kam ein Unwetter heran, die Töne der Musik kämpsten gegen das Brausen und Stürmen in der Natur. Blitz und Donner grollten; es war finster geworden. Die Bäume des Gartens schüttelten sich, daß ihre Kronen an die Fenster schlugen und ihre Aste entblättert zur Erde fielen.

Im Laufe des Sommers — nachdem sie auf einem Musikfest in Wiesbadenihrenzukünftigen Gatten, Amtsrichter Dr Hardtmuth, kennen gelernt — nahm ihr Geschick jene Wendung, die im Frauendasein die höchste Bollendung bedeutet: ihr Schifflein war dahin gesteuert, wo die Ehe mit den Rechten und Pflichten des Weibes sie erwartete.

Ehe der Winter kam, zog sie noch einmal aus zum Abschied, zog sie aus mit ihren Liedern, um ihren Freunden, unter deren Augen sie zu einer Wenschensblume voll Farbe und Licht aufgeblüht war, als Künstlerin ein letztes Lebewohl zu sagen.

Noch einmal endloser Jubel, — Rufen, Grüßen, — ein Überschütten mit Lorbeeren und Rosen, und die Braut winkte, traumverloren in ihr neues Glück, zum Abschied — auf Nimmerwiedersehen! —

"Lippen, ihr sühen, Künder des Wohllauts, Wie eure Lieder Sollt ihr, Staub zum Staube, verwehn? Hör' ich dich nicht mehr, Holdeste Stimme?"

Diese Worte Heinrich Bulthaupts will auch ich in tiefer Wehmut der zu früh Bollendeten nach= rufen!

\* \*

Denn, um zu erzählen, wie sie sich in dem kurzen, stillen Jahr ihrer Ehe als echte Frau in Liebe und Hingabe bewährte, sollte mein Buch noch ein Kapitel füllen. Aber es eilt zum Schlusse, denn einer wartet, der flüstert — "Gib deine Hand, du schn und zart Gebild" — bin Freund...."

Als sie den Traum des höchsten Glücks, ein Kind ihr eigen nennen zu dürfen, in Erfüllung gehen sah, schlich dieser beseligenden Hoffnung auch schon das Verderben zur Seite. Schwer leidend schwand sie langsam hin, und am Tage nach ihrem Wiegenfeste, am 26. Februar 1893, senkte der Tod seine Fackel und löschte die lieben, strahlenden Augen aus. "Sollst sanft in meinen Armen schlafen."

Man trug sie hinaus und bettete sie in ein kühles Grab. Und alle, die sie so heiß geliebt hatten, deckten sie mit Tränen und Blumen zu.

Zum Allerseelentage am Ende des Jahrs hatte man ihr ein Denkmal gesetzt. Der weite Himmel wölbte sich darüber, als wäre nichts geschehen, und die strahlende Morgensonne schien auf die kalte Marmorplatte.

"Wie Schweres hat man auf dich gelegt", sprach ich und sank in Tränen an dem Kreuze nieder.

In den Blättern der Ulme, die zu Häupten des Grabes steht, rauschte es, und ein Böglein sang in den Zweigen.

"D, Böglein, du haft dich betrogen, Sie wohnet nicht mehr im Tal! Schwing' auf dich zum Himmelsbogen, Grüße sie droben zum lettenmal!"

## Anbang Briefe von Rlaus Groth

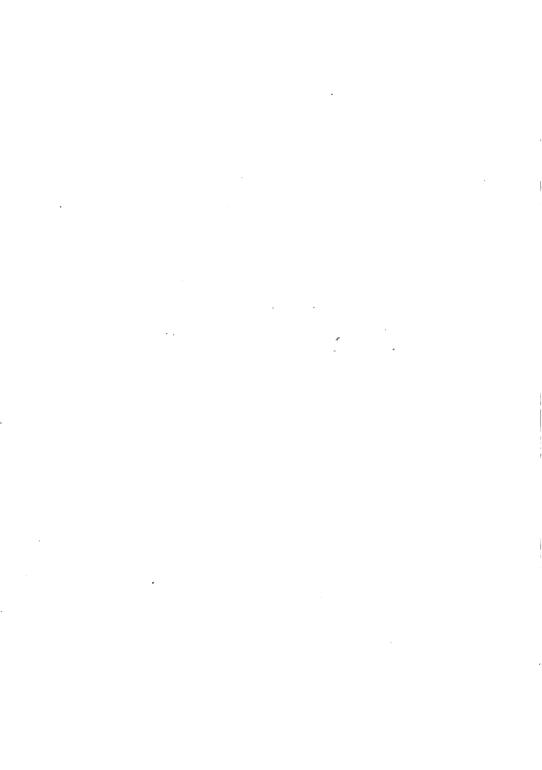



Riel 1819/89 Min Port Rlaus Groth

| • |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

# An hermine Spies.

3um 25. Februar 1889.

Zwar sit,' ich immer fast allein, Doch dringt gar oft zu mir herein Ins stille Zimmer, Als wär's der Jugend Widerschein, Ein milber Schimmer.

Der kommt von Freunden nah und fern, Ich folge ihren Wegen gern Durch Leid und Glück, Auch liebe Tote bringt ein Stern Wir nachts zurück.

Und kommt für wen ein Freudentag, So klingt's in meinem Herzen nach Von Leid und Liebe, Und fromme Wünsche werden wach: Daß es so bliebe! Rlaus Groth.

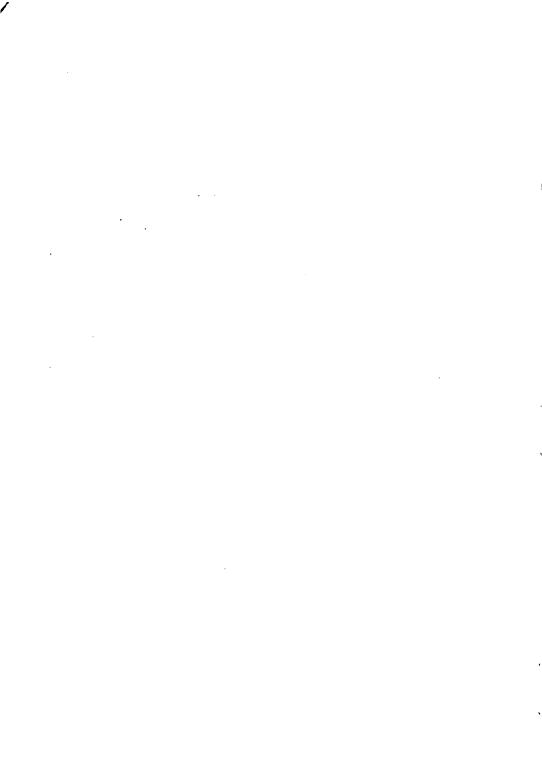

Riel, 9. September 1884.

# Verehrte Fräulein Sängerin!

Herr Musikbirektor Stange sagte mir gestern, daß er Ihnen geschrieben und von mir gegrüßt habe; worauf ich ihm erwidern konnte, ich wäre gerade im Begriff gewesen, Ihnen zu schreiben, wie ich es längst vorgehabt, und hätte denselben Anstoß wie er dazu gehabt, nämlich die Witteilung im Hamburger Korrespondenten, daß Sie dort im Oktober singen würden. Sie sehen daraus sogleich, was für verwegene, schöne Wünsche und Hoffnungen wir hegen. Noch klingt in den verwöhnten Ohren

"Mir jeder Laut, mir jeder Ton", oder, um mit Platen zu reden,

"Mein Herz und Ihre Stimme Berstehn sich nur zu gut",

wobei er "ihre" klein schreibt.

Daß nun Stange mir zuvorgekommen, kommt baher, daß ich Ihnen zwei Bücher schiden wollte, wovon mir eins gerade fehlte. Das eine ist für Sie, das andere für meine Freundin, Ihre Schwester. Doch müssen Sie selbst auswählen. Daher kann ich Ihnen erst was hereinschreiben, wenn Sie nach Kiel kommen. Ein behagliches, ja schönes Logis für Sie beide, bei angenehmen, im besten Sinne musikalischen Leuten, Ferdinand Langes — mit herrlicher Aussicht über den Hafen, steht jeden Augenblick für Sie bereit....

Johannes Brahms habe ich Pfingsten von seinem und Ihrem Erfolge mit der Rhapsodie geschrieben.

Er dankte herzlich und schrieb mir, er hoffe, gegen den Winter einige Tage zu mir zu kommen, da er doch nach Hamburg ginge. Wenn möglich, höre ich Sie im Oktober in Hamburg. Und somit für Sie beide: auf Wiedersehen!

Ihr Rlaus Groth.

Riel, 26. Oftober 1884.

Geehrtes Fräulein, oder richtiger: Liebe Freundin!

Fräulein Schott saß heute vormittag mit "lütt Madam" ein Stündchen bei mir und August in der Kajüte\*), um von Ihnen .... zu schwärmen, und erzählte mir, daß Sie diese Woche zu Hause ausruhten. Da haben Sie denn Ruhe, ein paar Zeilen von mir zu lesen. Ich schried nach dem Konzert gleich einen aussührlichen Bericht darüber an Brahms, schickte ihm Freitag auch noch den Bericht von Dr Holzheuer, ja am Sonnabend mein Gedicht an Sie und noch einige Worte. Brahms schickte mir nämlich eine Positarte, worin er sagte: Ich hätte Dir noch für mehrere inhaltreiche Zusendungen zu danken,

<sup>\*)</sup> So genannt, weil es ein im Kajütenstil ausgebautes Gartenzimmer war, das dem Dichter als Speisezimmer diente.

will aber heute nur meine besondere Freude aussprechen über das Programm Eures nächsten Konzertes. "Da Ihr auszieht mit Spiehen und mit Stangen\*), so werdet Ihr auch wohl das Publikum fangen." Empfiehl mich beiden (Sp. u. St.).

Diese Karte hat mir Hans Mener abgeschwatt, da er mir noch einen Gruß aus Hamburg von Ihnen brachte.

Gestern abend tranken Stange und ich eine Flasche Wein und sprachen von Ihnen. Sie haben mich durch Ihren Gesang auf lange hin über die Melancholie hinweggehoben, der ich in meiner Herzenseinsamkeit beim nahenden Winter gar leicht verfalle.

Frau Lange war gestern auch schon ein Plauderstündchen bei mir. Wir hofften zusammen, daß es Ihnen hier bei uns gefallen hat, und daß Sie einmal auf länger wiederkommen. Ich habe Vorrat in Geist und Serzen, um manche Stunde mit Ihnen beiden im Austausch zu füllen, und werde mich schon freuen, wenn ich Sie wiedersehe. Dunkle Stunden muß man tragen und in sich selbst zum Guten kehren, sagen Sie das Ihrer lieben Schwester.

Ich bleibe Ihr treuer Verehrer und Freund Klaus Groth.

Riel, 25. november 1884.

Liebe Freundinnen!

Ich habe mich in Gedanken so oft mit Ihnen beschäftigt, daß Sie mir gang vertraut vorkommen,

<sup>\*)</sup> Musikdirektor Stange.

und ich Sie weder anders anzureden weiß noch Sie zu trennen vermag. Ja gerade die wichtigen Lebenserfahrungen, die Sie treu zusammen verbinden, die Sie durchmachen, wovon ich mich bei dem längeren Zusammensein überzeugen konnte, hat Sie beide mir näher gebracht, als es sonst möglich gewesen wäre. Ich habe vor vier Jahren meinen Altesten sieben Wochen an einer Lungensentzündung Nacht und Tag sast allein verpslegt und kaum verlassen. Das hat uns einander näher gebracht, als jedes Glück vermocht hätte. So geht es auch Ihnen beiden, und Geschwisterliebe ist das allerreinste und schönste der Gefühle, das die Erde gewährt.

Sie haben uns durch Ihre Briefe große Freude gemacht. Nicht jedermann kann solche Briefe schreiben; wenn das Talent besonders Frauen eigen ist, im Grunde kommt es, wie der echte Gesang, aus dem Herzen.

Fürchten Sie nicht, daß es mich belästigen würde, wenn Sie Sorgen oder Fragen vorzubringen hätten, liebe Minna. Wo ich raten kann, werde ich es getreulich tun, und Ihr Vertrauen ehrt mich zugleich und wird nie gemißbraucht werden. Wer so lange gelebt hat und so viel erfahren hat wie ich, der sieht klar, und ein Poet ist prädestinierter Vertrauter gerade in Konflikten ....— Sie beide haben und erwerben sich ja Schähe an Freundschaft und Liebe, daß Sie reich sind unter allen Umständen.

Wir haben kürzlich hier über ein schleswigholsteinisches Musikfest, Juni 1885 in Riel, beraten, und alle Ihre zahlreichen Freunde denken mit Freude daran, daß Sie dann wiederkommen und Hermine mitwirken wird.

Weshalb ich Ihnen heute schreibe, das hat seinen Grund darin, daß mir der Photograph Portraits von mir augeschickt hat. Ich wollte mein altes Ge= sicht nicht ohne einige Worte absenden. Wenn dieser Worte viele geworden sind, so kommt es davon, daß ich Sie beide liebgewonnen habe und hoffe, dak die Liebe nicht bloß einseitig ist. Es ist Abend, ich siche allein in der stillen Kajüte. Drauken schneit es. kein Laut ist zu hören. Ich habe mit August einen langen Spaziergang an den Safen gemacht, wie ich es bedarf, wenn ich frisch bleiben will. Es wäre icon hübich. Sie wären dabei. Na, denn im Sommer nächst, machen wir es so. Sie kommen und gehen nicht gleich. Oder bin ich dann gegangen und nie mehr dabei? Gott mit Ihnen.

Ihr treuer Freund Klaus Groth.

Riel, 21. Dezember 1884.

### Liebe Freundinnen! .

Sie haben mir mit Herminens gutem Bilde und Minnas liebem Brief viele Freude gemacht! Sie wissen nicht, wie viele! Es ist des Dichters geheimer Lohn, aber den tauscht er nicht für irgend einen anderen — glauben Sie mir's, denn ich bin ehrlich.

So kommt also Weihnachten, und meine Frau, ist seit 1877 nicht dabei. Ich wäre gern in Bremen oder Hamburg, aber das Vaterhaus hat für die Kinder

einen Zauber, ich muß es ertragen. Morgen kommen die zwei, August kennen Sie; Hermine hat auch Karl in Bremen gesehen, den Längsten in Hamburg, — nicht! Es sind gute Riesen. Wöge es ihnen gut gehen. Gestern wurden hier Ruchen gebacken: Eti mit zwei Schwestern und August, aufgekrempelt mit weißer Schürze, halfen bei dem duftigen Werke. Im Sommer essen Sie noch Probe bei mir, denn im Sommer feiern wir das dritte schleswigsholsteinische Musikselt, und es ist darauf gerechnet, daß Hermine mitwirkt!

Also ich war, was Hermine erzählt sein wird, acht Tage mit Brahms täglich in Hamburg und Altona zusammen. Bon den Genüssen, musikalischer und gesellschaftlicher Art, kann kein Brief berichten. Rommen Sie nur, so erzähle ich Ihnen, denn so etwas wird niemals alt.

Nicht bloß Reinthaler und Brahms wollten mich bereden, mit nach Bremen zu gehen und Hermine die Rhapsodie und Brahmssche Lieder singen zu hören — ich wurde auch noch von Frau Konsul Finke und meinem Sohn Karl durch Briefe und Postarten bestürmt, mit Brahms zu reisen — aber es ging nicht, es gab zu Notwendiges zu tun. Bon Brahms nahm ich am Sonnabend Abschied, da sagte er: "Du gehst doch morgen mit?" Und auf mein Absehnen bemerkte er: "Fräulein Spies sehen?" So neckt man mich mit meiner Freundschaft. Allerdings hab' ich ihm mein Gedicht an Hermine geschickt, und er weiß wohl, daß ich außer Jennn Lind und Stockhausen keinen Sänger-

mund in Versen gepriesen. Reinthaler war in Hamburg. Wenn der Gute mir nur dort gesagt, daß in seinem Hause Krankheit, so hätte ich Hermine Logis bei meiner "dicken Tante"\*) angeboten; die vortrefsliche Frau schreibt mir gleich nach dem Besuch bei Hermine ganz beglückt: "Thre Stimme klang so fromm", schreibt sie mir, und ich unterschreibe das Wort. Nächstes Wal wohnt Hermine bei ihr, sie wird es gut haben, nicht zu singen zu brauchen....

Frau Dr Meyer-Forsted\*\*) holte mich heute morgen zu einem Spaziergang um den Hafen ab, wie unsere Gewohnheit; 3½ Stunde Dauerlauf diesmal. August holte Herminens Bild herunter, das auch sie vortrefslich fand. Natürlich war von Ihnen viel die Rede. Am ersten Feiertage sind wir nehst Stange auf Forsted. Natürlich wird am sogenannten Weihnachtsabend bei uns der Baum angestedt, den August gerüstet hat.

Heute ist der kürzeste Tag. Der Dichter schaut wieder dem Frühling entgegen. Bor der Kajüte ist der Rasen noch grün, und die Schneeglöckschen keimen. Wer will verzagen? Sie am allerwenigsten, Ihnen blüht noch das Leben entgegen; mir hat der Tod schon so viel geraubt, daß ich mich einsam fühle, selbst zwischen drei reisigen Söhnen.

Schauen Sie froh ins neue Jahr und in manches folgende. Bergessen Sie aber nicht Ihre alten Freunde, zu denen ich mich rechne.

Ihr getreuer Rlaus Groth.

<sup>\*)</sup> Frau Konsul Finke.

<sup>\*\*)</sup> Schwester von Frau Stockhausen.

Romm balb!

An A.....

Warum denn warten Bon Tag zu Tag? Es blüht im Garten Was blühen mag.

Wer tommt und zählt es, Was blüht so schön? An Augen sehlt es, Es anzusehn.

Die meinen wandern Bom Strauch zum Baum; Mir scheint, auch andern Wärs wie ein Traum.

Und von den Lieben, Die mir getreu, Und mir geblieben Wärft du dabei.

Riel, 7. Mai 1885.

Klaus Groth.

Riel, 14. Januar 1885.

# Liebe Freundinnen!

Tante Finke schreibe ich jeden Sonntag. Es bedarf dann keines weiteren Anstohes, als daß der Ralender mir den Sonnabend anzeigt. Und wenn ich ihr auch nichts zu schreiben habe, so schreibe ich ihr das. Wir müssen uns auch noch so eine Zeit sehen, etwa jeden Monat einmal, wenn auch nur in einigen Zeilen Nachricht voneinander zu geben. Sonst wartet man auf einen besonderen Anstoh und wartet darauf oft vergebens. Es ist keine leere Phrase, wenn ich Ihnen sage, daß ich oft an Sie denke. In meiner Einsamkeit habe ich ja Zeit genug, mir meine Lieben, tote wie lebende, zu vergegenwärtigen, und Sie gehören von nun ab mit dazu. Wenngleich der Kreis unser gesmeinsamen Erfahrungen nur noch einkleiner war, einsschneidend genug war er, uns gründlich kennen zu lernen. In meinen Augen haben Sie viel dabei geswonnen. Zudem liegt ja die Seele eines Dichters offen da wie seine Bücher, und das Herz einer großen Künstlerin wie Hermine offenbart sich in einem Liede. Das ist denn wohl der größte Lohn, den wir Art Leute empfangen: wir erwerben unvergängliche Freundschaft in einigen Augenblicken, wozu andere Jahre des Zweisels, der Beobachtung bedürfen.

Fehlgriffe können auch wir machen, arm werben wir darum nicht. Wenn Sie nun nächsten Sommer hier nicht bloß einige Tage verweilen, werden wir einen Reichtum gegenseitig auszutauschen haben, gegenseitig gebend und empfangend. Dann auch wird unsre Korrespondenz von selbst lebendig bleiben.

Das Wetter ist hier unglaublich rauh, heute stürmt es wieder aus Südost, und es ist, wie fast immer um Mittag, so dunkel, daß ich kaum sehe, was ich schreibe. Es gehört ein Fond von Mut und Frische dazu, nicht zu verzagen und trübselig zu werden.

August ist zu jung, als daß er mir viel sein kann. Musik habe ich gar nicht gehört seit Hamburg. Bei Stange, bei Ladenburg wurde gebrahmst, aber ich war zu "grippig". Sie beide haben mir, wie meinen Jungens, durch Ihre lieben Briefe und die Zeichen Ihrer Freundschaft herzliche Freude gemacht.

Stockhausen schickte mir seine Gesangsmethode, Brahms seine Symphonie III für vier Hände, von der Meeden einen Glückwunsch.

So viel von "Sängern", und dann in einem Monat keine Musik. Nach vier Wochen hoffe ich auf die Lerchen, damit behelfe ich mich, dis die Nachstigallen kommen. Lassen Sie mich bald hören, wo Sie sind und Hermine ihre Triumphe feiert.

Ihr getreuer

Rlaus Groth.

Riel, 10. Juli 1885.

### Liebe Freundin!

Es würde mir der Glanz am Feste sehlen, wenn Hermine nicht käme, und Sie wissen es beide, daß ich nicht allein so denke. Dennoch kann und darf ich sie nicht überreden, wenn sie wider Wunsch und Reigung kommt. Was wir, Ihre Freunde, Ihnen bieten können, ist, daß wir Sie mit offenen Armen aufnehmen und Ihnen die Tage hier so angenehm als mögslich machen werden. Und, wenn es von uns als Privatseuten abhinge, so gäbe es kaum einen Wunsch, den Sie äußern möchten, den wir nicht mit Freuden erfüllten. Aber uns sind die Hände gebunden, Stange am allermeisten. Ein über die Provinz zerstreuter Apparat, der s. g. Landesausschuß, hat Honorar wie Programm festgesetzt, ihn zusammen zu bringen ist schwer, ihn zu einer Anderung zu bringen, fast unmöglich.

Persönlich denke ich mir, daß Herminens Brief an Hermann Stange etwas mehr von Ermüdung diktiert war, als ihre eigentliche Stimmung ist. Und nun im folgenden spricht der Kajütenbewohner am Schwanenweg ohne Rücksicht auf geschäftliche Dinge, die immer etwas Herbes haben....

Also ich habe Maurer, Maler und Tapezierer, die mir mein Säuschen unbehaglich machen, da= mit es fein sauberlich erscheint, wenn Sie erscheinen. Ich entschlok mich schwer dazu, aber August saate: Du fannst die Bude nur zuschließen, wenn Fräulein Spies, von Bremen die dicke Tante, und Karl kommen, denn sie ist zu schmuzig. Und danach geschah es. Und das Gärtchen ist immer fein rein. Donnerstag saken wir abends bei der Lampe unter dem Lindenbaum essend. lesend, als Langes mit dem Ausruf kamen: Das ist ja wie eine venezianische Nacht bei Ihnen. So saßen wir, bis der Meister in Erz und Eisen, Tubaskain, August, zu Bett mußte. So denken wir uns gern, dak Sie einmal mitsiken. Seut nachmittag kommen Frau Dr Mener und Prof. Möbius, wir pflegen etwas zu lesen. Und nun seien Sie beide herzlich gegrüft!

Ihr Rlaus Groth.

Riel, 5. Oktober 1885.

Zugvögel.

Es ruft und flüstert nah und ferne — Was wandert durch die stille Nacht? Hoch oben ziehn die stillen Sterne, Und falbe Blätter fallen sacht. Sie sind es nicht! Es geht in Zügen — Unsichtbar zieht ein luftig Heer Hoch über Weg und Wanderflügen: Die Sänger ziehn ans Wittelmeer.

Was fragen sie nach Schmerz und Sehnen In der bedrückten Wenschenbrust, Das sie gelöst in Wehmutstränen In Sang und Klang und Frühlingslust!

Sie eilen heiter nach dem Süden, Die leicht beschwingte luft'ge Schar. Ach! ließen sie uns Wintermüden Die Hoffnung auf das nächste Jahr!

Bor zwei Jahren sang ich in dieser Herbststimmung Herminen ein Lied. Was machen Sie denn, liebe Freundinnen? Lösen wieder die Herzen mit himmlischen Liedern? Wenn Sie vortreffliche Wandersvögel in meine Nähe kommen, so versuche ich es, zu Ihnen zu eilen. Vorläufig rüste ich mich, womöglich am 23. d. M. (das ist doch das Datum?) in Hamburg zu sein. Gehen Sie dann nicht auch nach Vremen?.... Ich bin der Alte,

Ihr treuer Freund und Verehrer Rlaus Groth.

Riel, 22. Dezember 1885.

Zu Weihnachten muß ich Ihnen doch einmal schreiben, so viel ich auch zu schreiben habe, muß mir Gestalt und Wesen, Sprache und Gesang vergegen-wärtigen, Ihnen und dem Geschick Dank sagen, daß die große Künstlerin, die ich aus der Ferne immer

bewundert hätte, meine, ja meines Hause Freundin geworden, und daß es mir vergönnt gewesen ist, im engeren Areise von ihr das Allerschönste zu hören, das ich, außer von Stockhausen, mit Ohr und Herz je vernommen. Im neuen Jahr wünsche ich Ihnen sortschreitenden Erfolg in Ihrer Runst. Sie sind veranlagt, die Erste Ihres Areises zu werden, soweit Sie es nicht schon sind. Da ich selber Künstler bin, so weiß ich, daß Glück, Arast und Studium dazu gehören, den Weg bergan zu gehen: Wer seine Höhe einmal erreicht hat, der bleibt nicht stehen: also noch immer bergan, obgleich ich schon so zusrieden wäre.

Im April sebe und höre ich Sie wieder in Kamburg. Nun habe ich herum agitiert, ob wir Sie und Brahms denn nicht einige Tage nach Riel für einen Brahms-Abend ziehen könnten, wo Sie dann die Rhapsodie und Brahmssche Lieder groken Stils Wie viel wir von Ihnen sprechen --... Sängen.... das denken Sie nicht, sonst hätten Sie immerwährend Ohrenklingen. Wie oft schon, auch noch gestern, habe ich mit Lachen erzählt, — es war gerade davon die Rede, dak auch die Lucca uns beglüden will - wie Sie mich als "Heuchler" bezeichnet, da ich die arme N. be= flaticht, die mit 22 Billetten, die verkauft, von München nach Paris entflohen ist. Ich werde bei ihr nicht wieder in die Gefahr geraten, denn ich werde meinen Schwur nicht wieder brechen, Gesangsvirtuosen nebst anderen nicht wieder hören zu wollen. Sorte ich hier doch auch den, der wie der Bogl singt, .... Ich bleibe unverändert treulich usw. Rlaus Groth.



Riel, 15. Februar 1886.

### Liebe Freundinnen!

Sie beide können kaum eine innigere Herzensfreude über Herminens Triumphe in ihrem Konzerte am 12. d. M. in Berlin empfunden haben, als ich. Das war einmal eine unumwundene Anerkennung ohne Nörgesleien und offenbar wahrhaft aus Uberzeugung geschrieben, das tut Ihrem alten Freunde und Beswunderer bis ins Innerste wohl. Der Erfolg in Berlin ist eine neue wertvolle Etappe auf Ihrem Eroberungszuge. Wit hohem Interesse sehe ich auch die Ersweiterung Ihres Programmes....

Über einen Brahms=Abend mit Kermine hier in Riel habe ich von Brahms auch auf einen zweiten Brief an ihn noch keine Antwort. So sind die Herren und Damen, will ich nicht sagen. Ich habe mich an Ihrem Neujahrsgruß herzlich gefreut und weiß sehr aut, in welchem Trubel von Menschen und Verhältnissen Sie, wie Brahms, herumgewirbelt werden. An einmal bewiesener Freundschaft zweifle ich nie und bedarf keiner fortlaufenden Zeichen, daß sie noch fort= daure. Seute habe ich, merkwürdigerweise, mein Ge= dicht an Hermine zweimal abgeschrieben und nach Wien und Königsberg geschickt. In Wien will jemand eine Anthologie deutscher Gedichte über Musik und Musiker herausgeben, dahin sandte ich ein Gedicht an Stockhausen und eins an Hermine. In Königsberg erscheint eine Sammlung deutscher Dialektdichtungen, wozu ich ebenfalls Herminens Lob und noch eins geliefert habe. Sie werden sie also einmal anständig in einem Buche gedruckt sehen....

Rlaus Groth.

Riel, 1. Januar 1887.

Liebes Herminchen!

Gestern noch ging ich in die Kajüte und sagte leise: "Herminchen?", und heute kommt ein schöner Brief, da ich noch im Bette liege, nebst Kärtchen von Minna — denn ich liege seit drei Wochen, war recht krank, und zwar, wie man endlich entdeckte, an Wechselssieder, Malaria, als wäre ich in Kamerun gewesen. Kun muß ich Chinin schluden und werde wohl wieder besser....

Ihre Triumphe feierte ich mit; in Leipzig durch Dr Thomsen; in Wien durch Frau von Hornbostel. Ich weiß ganz genau Bescheid! "Sie kam und siegte!" Ich bin 20 Jahre jünger geworden. Ich bin seit lange nicht so in Begeisterung für eine Liedersängerin gewesen. Ich freue mich, daß meine Wiener echte Musik noch anerkennen. Und die Hauptsache: "Ihre Runst ist sehr groß!"

Wie habe ich mich gefreut, als wären Sie meine Tochter. Langes, Stange mußten die Nachricht hören, nun sind Sie oben, bald ganz die Erste, denn Sie haben weiter gearbeitet, und Jhre Stimme schwebt nicht in Gefahr. Ach wie schön! Gott erhalte Sie! Weine Hand ist nur gerade heute morgen etwas zitterig, das wird sich geben. Jest läuft's bei mir von Freunden und zerstört mir meine Gedanken. Das

Beste davon kennen Sie ja. Für Sie ist es Liebe und alte Freundschaft. Ihr Rlaus Groth.

Riel, 15. November 1887.

Meine liebe teure Freundin!

.... Sie konnen sich benken, wie ich mich über die Nachrichten aus Ropenhagen gefreut habe, denn ich habe, seit ich Sie zuerst in Hamburg gehört, prophezeit, was Sie werden könnten, und eifersüchtig über Ihren wachsenden Ruhm gewacht. Ich ging gleich zu Langes und sagte: Das ist besser als Riel. Und er stimmte bei und sekte hinzu: Die Russen und Englander sind auch noch da! . . . Als ich Ihr mannig= faltiges Programm sah, dachte ich auch lebhaft an Minna, ohne ihre Unterstützung würde es Ihnen kaum möalich sein, einen solchen raschen Uberblid über die Liedliteratur zu gewinnen und das für Sie Geeignete auszulesen.... Umarmen Sie sie in meinem Namen. Sie sind nun die erste Sangerin, halten Sie sich oben. —

In diesem Augenblick las ich gerade eine Korrektur und schickte sie nach Königsberg an einen Herrn Moser, und zwar mein Gedicht an Hermine Spies, das ich ihm für eine Sammlung, ich glaube, von Dialett= dichtungen gegeben habe. So kommen wir nun zu= sammen in ein Buch....

Rlaus Groth.

Riel, 23. Dezember 1887.

Liebe Minna!

Sie können es kaum glauben, wie mich Ihre Zusendung gerührt, beinahe beschämt hat.....

Bermine ist für mich die erste Sangerin der Welt. und ich würde es gang begreiflich finden, wenn sie in ihren Siegen die Gegenwart genießt, nicht gerade alte Freunde vergift, aber auch gerade nicht viel Zeit und Interesse für sie über hätte. Ich würde es ihr nicht übelnehmen und jedesmal, wenn das Geschick mir vergönnt, sie zu hören, denken, wie im Frühling bei der Nachtigall: Gottlob, ich höre sie noch einmal! So hoch bewundere ich sie. Da kommt denn die persönliche Freundlichkeit gegen mich hinzu wie ein Zauber, — entschuldigen Sie das Wort, es bezeichnet ehrlich meine Empfindung — ich fühle mich stolz darauf. Ihr liebes Bild wird auf meinem Weihnachtstisch paradieren, übrigens könnten Sie mir das Ihrige wohl mit angelegt haben oder nachsenden.... Run freue ich mich. Sie im Kebruar beide wiederzusehen. Halten Sie darauf, daß hermine ihr Programm vornehm hält. Sie braucht nicht so viel Reues, wie sie in Berlin geliefert hat. Alles was sie singt, ist schon dadurch neu, nur das Allerhöchste, und einige Zugaben für den Nachwuchs.

Mein August hat mir von Ihnen aus Berlin erzählt, und Karl dient hier sein Jahr, Albert schreibt aus Argentinien unterm Zelt aus der Wüste in der Gluthitze. Er hat dort zu tun. Mir geht es besser, wenn auch noch nicht gut. Doch hoffe ich mich wieder zurccht zu lausen, ehe Sie kommen.... Fröhlich's Fest! Glücklich Neujahr!

Ihr alter treuer Rlaus Groth.

Riel, 4. Februar 1888.

Teuerste liebe Freundin!

Meine Sängerin!

Wenn ich in dem Zeitungsartikel gesagt hätte, was ich meine und denke und gestern abend noch bei Langes sagte — dann hätte man meinen Artikel nur gelesen, um mir zu widersprechen: Ja, das weiß man ja: "Klaus Groth hat kein Ohr als für Hermine Spies und Johannes Brahms!" und verloren wär meine Liebesmüh"... Also morgen um 5 Uhr 20 holen wir Sie ab, der junge Jenner mit! ....

Ihr Klaus Groth.

Riel, 8. Februar 1888.

Meine hochverehrte Freundin!

Hoffentlich haben Sie nicht bemerkt, wie wenig wohl ich war, aber trothem klingen mir noch Ihre Töne abwechselnd bald: "D wüht" ich doch den Weg zurück!" oder andere. Und einsam wieder sitze ich in meiner Kajüte....

Rlaus Groth.

Schweiz, Thunerhof Sonntag. Postfarte vom 17. Juni 1888.

Bielliebe Hermine!
Ich und der Brahmine,
Wir seufzen nach Ihne!
Sie könnten wohl so viel tun
Und besuchen uns hier in Thun,
Dann werden wir springen,
Wenn Sie etwas singen.
Herr Warburg ist auch hier im Haus
Es grüft Sie der Papa

Rlaus.

Sagen Sie ja und wann!

Thunerhof, 22. Juni 1888.

Liebe Hermine, meine teure verehrte Freundin!

Als ich mit Herrn Warburg, der mich beinah gewaltsam aus meiner Einsamkeit geholt und mit hierher genommen, vor acht Tagen hier ankam, wuhte ich nur, daß Brahms in der Nähe am Ufer wohnte, und war der Meinung, daß er in Rom sei. Ich fragte also natürlich sogleich den Wirt zuerst, nicht nach dem Niesen, sondern ob er mir sagen könne, wo Dr Brahms seit einigen Jahren gewohnt habe. Der (nämlich der Wirt) zeigte von der Terrasse aus, wo wir standen, mit dem Finger auf eins der nahen Häuser und sagte: "Dort! Er ist seit 14 Tagen hier, ging hier eben vorbei, er geht immer mit dem Hut in der Hand, daran können Sie ihn erkennen."

Herrjeh! Herminchen! Und wie erschreckt besah mich Brahms, als ich im Halbdunkel seiner Treppe nach seiner Frage: Ist jemand da? dicht vor ihm stand. "Wein Gott, bist Du's? Wo kommst Du her? Wie kommst Du her? Wie kommst Du her? Usw. Hermine ist in Basel! Schreib ihr, dann kommt sie her, denn das Musiksest ist verschoben." Auf diese Weise entstand meine dreiste gereimte Postkarte, die Sie nun begreisen. Gestern war auch schon Widmann von Bern hier, wir ahen zusammen und sprachen auch von Ihnen, wobei ich ihm gestand, daß ich keinen Reim auf den lieben Namen meiner Freundin Minna gewußt. Natürlich hatte der klassische Philologe Rat und Borrat, indem er sowohl Einna als Korinna vorschlug, und Brahms

behauptete, ich gewänne durch diesen Umgang mit ihm und Widmann wahre poetische Schähe, 3. B. reime sich auch bei der Brauerei, die er mir für etwaigen Durst empsehle, der Wirt und das Lokal, nämlich Feller und sein Keller....

Mein Befinden ist noch immer nicht gut, ich fühle mich unfrisch, abgespannt, trübe, werde müde beim Gehen, bin voll Katarrh, doch hoffe ich mit leisem Zweifel, daß es noch einmal wieder besser werden kann, da ich von jedem Arzt gewiß für gesund erstlärt werde und die Leute mir sagen, wie auch Brahms beim ersten Blick: "Du bist ja der wahre Jüngling."

Ich ging eben 6 Uhr morgens an Brahms spaziesend vorüber, rief ihm beim Zurücksommen "Guten Morgen" zu, und er ließ mich nicht fort, ich mußte hinauf zu ihm. Ja, liebe Hermine, was wir dann in einer halben Stunde sprachen, das hätten Sie auch mit Bergnügen angehört, ja selbst Heinrich von Kleist, der dort drüben im roten Häuschen unter Bäumen gewohnt, geliebt und gedichtet, wäre nicht davongelausen. Denn auch unsereinem reißen bei dem Manne die Schleusen auf, welche die alltägliche Mittelmäßigkeit zuschlämmt.

Hellingtonia, die ich von hier aus, wo ich schreibe, sehen kann. Ich werde noch in die Tür treten und dorthin einen Gruß von Ihnen winken und im Geiste einen Gegengruß empfangen. Ich melde Ihnen jedensfalls nach Wiesbaden, wann wir unseren Aufenthalt

ändern. Singen Sie schön in St., wie gern hörte ich zu! Bleiben Sie mir gut! Auch Minna, liebe Minna!

Ihr Klaus Groth.

# "An Hermine Spies"

(als sie die Rhapsodie von Brahms gesungen).

"Ift auf Deinem Pfalter, Bater ber Liebe, Ein Ton feinem Ohre vernehmbar, o, fo erquide fein Herg." Goethe.

Dat weer in olen Tiben, Denn teem mitunner mal En Baben ut den Himmel, En Engel teem hendal.

harr Flünken an de Schullern, En Palmblatt in de hand, Un gung un broch den Segen Un Freden oewert Land.

De Tiben sünd vöröwer, Wi Minschen blivt alleen, Reen Tröster ut den Heben, Reen Engel ward noch sehn.

Man kunn mit to verzagen, Wenn recht bedrückt dat Hart, Wenn allens dump und düster, Wenn't Winter wedder ward.

Doch füh, benn kumt, woher benn? — Un wenn't keen Engel is — Bunn Himmel boch — en Sanger As Du, Hermine, bult. De hett op eren Psalter Bör jeder Ohr den Lut, De löst int Hart de Tran'n, De makt dat Elend gut.

De wandert as en Baden — En Notenblatt in' Hand, — Un singt de himmlischen Leeder Hin öwer dat dütsche Land.

Un wenn se geiht — bat Echo Is lang noch nich verstummt, Dat klingt uns jümmer tröstlich, Bet bat se wedder kumt.

Rlaus Groth.

Briefe Herminens an Maria Sellinger

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | , |   |  |
|  | · |   |  |

Wiesbaden, Herrngartenstraße 4 ohne Datum.

# Meine liebe Frau Fellinger!

Im Geiste höre ich Ihre Mono- und Dialoge "nein, daß die Spies'le aber nix von sich höre lasse", sagen Sie, und Herr Fellinger, der Gute, fragt täglich: "Noch kein Brief da?" Und nur Brahms fragt gar nicht! Ist's nicht so?

Ja ich komme mir wie eine recht undankbare Kreatur vor und will mir Mühe geben, mich rein zu waschen. In Leipzig angekommen, legten wir uns natürlich sosort nieder, denn die Nachtsahrt hatte uns sehr müde gemacht. Abends war Probe, Sonntags Matinee, Montags früh suhren wir nach Dessau, von wo wir erst Dienstag wiederkamen; Dienstag abermals Probe, Mittwochs früh um 9 Probe, dann Diner, Donnerstags Konzert, Freitags Heimreise. Wo bleibt da Zeit, an so liede Menschen zu schreiben? Und ich wollte doch mit Muhe schreiben, nicht bloh um zu schreiben.

So sitze ich jetzt gemütlich am heimatlichen Schreibtisch und sage Ihnen, daß ich Sie sehr, sehr lieb habe und viel an Sie denke und wünsche, daß ich Sie bald wiedersähe! Und dasselbe wünschte i ch, sagten Sie mir, wenigstens das letztere! Und doch höre ich von Wolff, dem Agenten, daß vor März nichts aus der zweiten Wiener Reise werden kann, da er erstens die Faschingszeit für keine günstige hält, und ich zweitens im Gewandhaus in Leipzig schon angekündigt din. So muß ich mich gedulden und tue es gern, da dann erstens die Jahreszeit soviel schöner und zweitens ein gewisser von Brahms dann nicht auf Reisen nach dem Norden ist.

D du liebe Raiserstadt an der Donau! Ich kann Ihnen nicht genug sagen, wie unvergeklich uns die Zeit sein wird, die wir dort verbracht; und wie innig sind gerade Sie mit allem verwebt, was uns dort erfreut hat!... Ich werde den Moment nie vergessen, in dem Sie mir bei Billroth, wo mir's recht ichwül zumute war, gegenübertraten und so freundlich und süddeutsch zu mir sprachen. Und nun seien Sie weiter so lieb, und rechten Sie nicht mit mir, wegen ber aroken Kaulpelziakeit im-Schreiben, sondern sagen mir rasch, wie es bei Ihnen ausschaut, was Sie alles an schöner Musik gehört haben, was die lieben Freunde machen, ob Er, der Beste, wieder bei Ihnen war, und was er für ein Gesicht macht, ein boses oder ein liebes. Ihre gewonnene Wette\*) trifft s. 3. ein. Ich muß doch was Nettes aussimulieren, denn solchen Feenhänden wie den Ihrigen darf man nichts Alltägliches anbieten . . . .

<sup>\*)</sup> Einen musikalischen Scherz Brahms' betreffend.

Hoffentlich ist dieser Brief der erste von vielen folgenden, und Sie lassen mich öfters schriftlich auf Besuch zu Ihnen kommen...

In herzlicher Liebe Ihre

hermine. Spies.

Dhne Datum.

# Meine liebe Frau Maria!

Ihr erster Brief ist in meinen Sänden, Minna hat ihn mir nachgesandt, als ich gerade bei Verwand= ten in Gießen zum Konzert war. Die Freude hätten Sie sehen mullen! Ich fand beide Briefe, den an Minna und den meinigen, abends um halb zwölf in meinem Schlafzimmer vor. Ich lachte so vor lauter Bergnügen, daß meine kleine Cousine, die nebenan ichlief, noch einmal zum Vorschein tam, um zu sehen. ob ich etwa mein bischen Verstand verloren hätte. Wie reizend schreiben Sie an mich; so und nicht anders habe ich mir Ihre Briefe gedacht. Ich bin überzeugt, ich hätte Sie geliebt, wo ich Sie auch gefunden hätte. Aber glauben Sie nicht, daß die uns allen so liebe "Johannispassion" der Uranfang unserer Sympathie war? Und so soll es auch sein und bleiben, denn das ist ja doch das Beste an uns, daß wir ihn so ver= stehen und von Serzen lieben ....

Aber den Raum hinaus fühle ich Ihre Gesinnung zu mir, und ich preise mich glüdlich, eine so liebe Seele gefunden zu haben. Ich habe noch gar teinen Menschen so schnell lieb gehabt wie Sie, und noch gar teinen gesehen, dem so die Güte auf dem Ge-

sicht geschrieben steht, und zu dem ich so rasch Berstrauen gesaht hätte. Ihre Zeisen an Minna habe ich auch gelesen, das darf ich doch; nicht wahr? Sie ist ja mein alter ego, und haben immer nur einen Gedanken.

Aber Ihr Brief an sie hat mir doch zu denken ge= geben. Säke ich jett neben Ihnen, so würde ich wahrscheinlich sehr verlegen und sehr rot, denn was Sie da von Brahms in bezug auf mich schreiben, das ist ein Irrtum, liebes Frauchen. Nein, das ist ganz gewiß ein Irrtum! Er mag mich ja ganz gut leiden, benn ich singe seine Lieder nicht schlechter als an= dere und bin ja auch ein mit fünf gesunden Sinnen ausgestattetes Geschöpf (auker meinen Augen, die gar nichts taugen!). Aber - daß er mir gehört, das muß ich von mir abwälzen. Nein, die Verant= wortung nehme ich gar nicht auf mich. Ich wühte mich ja gar nicht dabei zu benehmen. Mein ganzes unbefangenes Wesen ihm gegenüber könnte man eigentlich mit dem Namen "Frechheit" benennen, denn mit dieser suche ich selbst über meine Ehrfurcht vor ihm hinwegzukommen. Er weiß gar nicht, wie innerlich klein ihm gegenüber ich mich fühle; ich tann dann nur Unsinn mit ihm treiben, und er ver= steht das auch. Er weiß ja doch mit seinem durch= dringenden Blid alles zu erforschen. Rennen Sie ein Lied von ihm — Frühlingslied von Geibel, es steht im Seft, worin auch "Ich saß zu deinen Füßen" steht. Sehen Sie sich das herrliche Lied bald an! D, wie es darin singt und klingt und jubelt, das heikt

in der Begleitung, und die Singstimme darüber klagt und weint. Das ist der ganze traurige, wehmütige Brahms. Und ich kann das Lied noch lange nicht vorsingen, weil mir die Tränen die Stimme versschnüren\*).

Ja, wenn wir die Musit nicht hatten! Das Leben ware nur halb so schön. Das sind meine genugreichsten Stunden, wenn ich mir seine Lieder am Klavier spiele! Wan möchte nicht aufhören!

Nun haben Sie ihn heute mittag gehabt, und er hat von Pest erzählt, und wenn von uns die Rede kam, dann hat er schnell das Gespräch auf etwas anderes gebracht! War es nicht so? Brahms hat mir heut morgen einen Weihnachtsgruß aus Pest geschickt, aber, worum ich ihn gebeten habe, das hat er nicht getan! Ich weiß nämlich von Billroth, daß er ein Lied im Manustript hat, "Wenn du ein Herze

### \*) Frühlingslied.

Lied für eine Singftimme op. 85 Ar. 5. Mit geheimnisvollen Düften Grüft vom Hang der Wald mich schon, Aber mir in hohen Lüften Schwebt der erste Lexchenton.

In den süßen Laut versunken Wall' ich hin durchs Saatgefild, Das noch halb vom Schlummer trunken Sanft dem Licht entgegenschwillt.

Welch ein Sehnen, welch ein Träumen, Ach du möchtest vorm Berglühn Mit den Blumen, mit den Bäumen Altes Herz noch einmal blühn. hast" — um dieses Lied habe ich ihn gebeten. Natūrlich scherzte er über solche Bitte hinweg, denn seine Rarte lautet wie folgt: "Wenn Sie mich um die neuesten Ungarischen gebeten hätten, hätte ich Ihnen von hier (Pest) aus schön dienen können; langweilige beutsche Lieder gibt es hier nicht! So kann ich Ihnen nur vergnügte Festtage wünschen und Sie alle herzlich grüßen. Natürlich schreibt nächstens mehr und aussührlicher Ihr sehr ergebener J. Brahms."

Ob nun das Lied noch kommt? Aber er hat ja kein Herze. — Unsere Weihnachtsbescherung war reizend. Was hat mir doch der liebe Gott für ein schönes Heim gegeben. Unser Tantchen weiß alles so gemütlich zu machen.

Mein Hauptgeschenk habe ich mir selbst aus Amsterdam mitgebracht, Rembrandtsche, Dowsche und Jan Steensche Radierungen. Bon Minna bekam ich den ganzen Heine, der mir noch im Bücherschrank gesehlt hat. Bon meiner lieben Freundin Hennn Reinthaler aus Bremen erhielt ich — was meinen Sie wohl? — die Karlskirche und das Haus Karlszgasse 4\*), welches noch gerade neben der Kirche heraussieht.

Das Bild kommt nun unter sein großes über dem Flügel. Einen lieben Rosegger "Höhenfeuer" erhielt ich noch. Haben Sie es schon? Simrock schickte mir, da die vierte Symphonie noch nicht vierhändig heraus sei (die er mir in Wien versprochen), als vorläufige

<sup>\*)</sup> Strake, Saus und Blat von Brahms' Wohnung in Wien.

Entschädigung die neuesten slavischen Tänze von Dvorat und die Fuchsschen Walzer. Letztere rufen uns die Wiener Tage zurück.

Gehen Sie mit meinen Briefen ja nicht ins Gericht, dieser ist schon im Werteltagskleide.

Wie hat mich das Lesen der Broschüre über Ihre vortreffliche Mutter erfreut. Welch herrliche Frau muß das gewesen sein, auf ihre Lieder freue ich mich schon!\*)

Ihrem lieben Gatten tausend Grüße und dem lieben großen Brahms zehntausend! Nichts für ungut, lieber Herr Fellinger!

Ihnen herzlichen Ruß von Ihrem Herminchen.

Ohne Datum.

### Meine liebe Frau Fellinger!

Da benkt man sich mindestens jede Woche einsmal zu schreiben, und nun vergehen Monate, ohne daß es geschehen ist. Sie wissen aber, daß ich krank gewesen bin, liebes Frauchen, und auch, daß ich außerdem so wenig Zeit habe, meinen Liebhabereien nachzugehen. Nun din ich aber wieder ganz die alte, und fange nächste Woche meine gewohnten Beschäftigungen wieder an. Ich habe die große Dummheit begangen, am 4. Januar mit einem tüchtigen Schnupfen abzureisen.

<sup>\*)</sup> Josephine Lang, die eine der besten Liederkomponistinnen ihrer Zeit war. Eine Iesenswerte Stizze von H. Köstlin gibt uns ein trefsliches Lebensbild aus ihren Mädchenjahren und als Gattin an der Seite Christian Reinhold Köstlins.

In Bremen sang ich darauf mit geschwollenen Mandeln und rot entzündetem Salse. Zu meiner Aberraschung flang aber die Stimme so vorzüglich (auch Bulow, der dirigirte, sagte: "Wie singen Sie denn, wenn Sie gesund sind?"), daß ich auch noch 3 bis 4 Konzerte weiter mit Erkältung absolvierte. Natürlich ließ sich das der Spies ihr Hals nicht gefallen, und eines schönen Morgens versagte er den Dienst. Hätten wir in Rönigsberg nicht bei so himmlisch auten Menschen gewohnt, und hätte ich nicht die entseklich weite und anstrengende Reise gefürchtet, so wäre ich gleich zum Tantchen gefahren, denn der Erfolg hat gelehrt, daß dies das Vernünftigste war, was wir tun konnten. Ich bin nach 4 Tagen in Wiesbaden wieder kern= gesund und singe wie ein Bogel im Sanfsamen. Die Ausspannung von all den Strapazen war uns recht heilsam, und nun kommen wir recht frisch nach Wien...

Liebes Frauchen, hier ist auch endlich die erwettete Wette: eine Mappe für Ihre kostbaren Manuskripte. Ich habe sie in den Weihnachtstagen selbst gestickt, die Täubchen sind in meiner Abwesenheit drauf gemalt worden. Leider ist sie ein wenig engbrüstig ausgesfallen. Vorläusig ist sie ja weit genug, wenn ihr Inshalt einst größere Dimensionen annimmt, nun so lassen Sie sich von einem dortigen Buchbinder noch ein Spittelchen hineinsehen... Die Noten sollen Sie selbst erraten, Sie Brahmstundige. Wenn ich komme, singen wir das reizende Stüd einmal zusammen\*).

<sup>\*)</sup> Bolfslied op. 7 Nr. 4 "Die Schwälble ziehet fort."

.....Wie leben Sie so mitten in den Brahmstagen, wie selten kommt so etwas an unsereinen. Mir ahnt, daß er im März nicht da ist, denn mir ist verdächtig, daß er sich "drauf freut".

Diesmal geht's auch nach Pest zum Konzert, ebenso nach Prag, wenn wir nur nicht gar so kaltes Wetter haben in Wien, so daß wir einmal nach Schönsbrunn sahren können. Ich habe so viel Talent zu Landpartien.... Minna schreibt Ihnen nun das nächste Wal wieder. Wir müssen schön die Reihe halten. Sie pslegt mich wirklich rührend und geht täglich mit mir spazieren und ist überhaupt schrecklich lieb. Und nun grüßen Sie mir alle, Ihren lieben guten Gatten, Frau Franz, Hornbostels und den not leasten — Brahms.

Hermine.

6. Mai 1887.

# Liebe Mutter Maria!

Ich gratuliere Dir von Herzen zum Geburtstag Deines, unser aller geliebten Johannes Brahms und bedaure, daß wir ihn nicht zusammen feiern können. Wenn man aber den Kindern nicht selbst gratulieren kann, so muß man es der Wutter tun. Und wie könnte ich den schönen 7. Mai wohl lieber feiern, als, indem ich Dir schreibe und eine längst beinah schon verzährte Schuld einhole. Ich bin brieflich überhaupt gegen alle meine Freunde verstummt, und das kommt lediglich von dem mir ungewohnten und in seiner ganzen Erquickung mich absorbierenden dolce far

niente. "Ich habe ja Zeit, also kann ich schreiben, wann ich will." Ich kann Dir gar nicht sagen, wie wohlkätig ich dies "nicht müssen" empfinde, und mit welcher Wonne ich dies Gefühl genieße. Ich armer Kerl habe in diesem Winter so oft "gesmußt", daß man mir das Gegenteil wohl gönnen kann. — Schon beginnen die Abungen, d. h. die häuslichen, zum Düsseldorfer Musikselt. Wir sind von Wien gleich nach Berlin gereist, da ich mich so schön bei Stimme fühlte, daß ich es für schade hielt, diese schöne Gelegenheit, mich so gut disponiert zu zeigen, den Berlinern vorzuenthalten. Es ist famos gelungen.

Bei Simrod hörten wir von der sich verwirtslichenden Reise Brahms' nach Italien. Jest ist er schon eine Woche aus Wien weg, und wir wissen noch weniger von ihm als Ihr. Seht Ihr, darin haben wir's nun wieder besser. Wir haben ihn überhaupt nicht, folglich brauchen wir auch nicht zu trauern, wann er nach Italien geht. Das ist uns ganz einerlei — aber Euch nicht! (Weiberlogik!)

In Berlin sang ich mit allergrößtem Erfolg die Manustriptlieder "Wie Melodien zieht es" und "Immer leiser wird mein Schlummer".

Und nun, lieber Schat, grüße mir Deinen lieben Mann und die Milchjungen\*). Besonders den Dichter grüße mir\*). Und wenn Du die Zeit

<sup>\*)</sup> Die beiden jungen Söhne. Anspielung auf Brahms' Lied "Therese": Du milchjunger Knab'.

vorüber glaubst, in der Du mich hinlänglich für mein Schweigen bestraft hast, so schreibe wieder einmal Deiner treuen

Hermine.

Wiesbaden, 27./3. 88.

#### Meine liebe Maria!

.... Die Wiener Tage liegen mir noch im Sinn! Ich habe ein wenig Seimweh nach Eurer Liebe, nach meinem Bublikum. Ist Brahms denn ichon jenseits des Gotthard? Weikt Du. uns zweien gehört er so recht eigentlich, wie lieb ist er wieder gewesen. Die schönsten Stunden sind doch immer die, wenn er mit einem musigiert. Ich tann Dir nicht sagen, wie stolz ich dann bin, und wie ich dann mit keinem von Euch tausche. Er sagt ja so selten etwas. Und wieviel Gewicht hat es, wenn sich ein Lobeswörtchen seinem Munde entringt. Wenn ich ihm nur ein= mal sagen könnte, wie glücklich es mich macht, daß er so aut gegen mich ist: die Courage fehlt einem halt immer, wenn man ihn sieht....

Bermine.

Wiesbaden, 1. Juni 1888.

#### Geliebte Maria!

Die Schadenfreude ist die reinste Freude, und so schreibe ich Dir eine Botschaft, die Deinem mitsfühlenden Herzen Neid und mir die oben besagte Schadenfreude erweckt.

Aber nein, diese Einleitung ist zu "garstig" und Du bist viel zu lieb und gut, um unsere unbändige

Freude, die wir soeben durch einen Brief und die wir nächste Woche in persona haben sollen, zu mißgönnen. Soeben kommt nämlich ein Brief von Frau J. B. Widmann, Bern, in dem sie Minna und mich im Auftrag des Dr. Brahms einlädt, auf einige Tage nach Bern zu kommen und mit Brahms bei ihnen zu wohnen.

Was saste nu??? — — —

Wir reisen nämlich so wie so übermorgen nach Basel, wo die H-Moll-Messe aufgeführt wird und ich mitsinge, das haben sie in Bern vernommen und laden uns von da auf ein paar Tage ein. Ist das nicht famos, lieb und gut? Natürlich lassen wir uns nicht lange bitten und sagen zu. Lah was von Dir hören — nach Bern?? "Es weht um mich Narzissenduft" ist in Arbeit. Ich will's Brahms in Bern vorsingen.

.... Hermine.

Wiesbaden, 29./6. 88.

Meine Liebe!

.... An der Bahn kam er uns mit Widmann entgegen, aber liebes Herz, wie verbrannt ist er; und leider, leider, wie weiß ist er geworden. Ich war im ersten Woment so erschroden, daß ich gar nichts sagen konnte. Wenn er nicht die herrlichen blauen Jugend-Augen hätte, und das frische liebe Wesen, er wäre ein Greis.

Nun begannen für uns herrliche Stunden. Bei Widmanns ist es gemütlich. Ein Aufenthalt wie für Brahms geschaffen. Wo er ist, ist einem das Leben noch einmal so reich, selbst unbedeutende Menschen gewinnen eine Art höheren Schwungs, und alles um ihn her atmet Wohlbehagen und Freude. Wie danks bar bin ich dann allemal meinem gütigen Geschick, das mich in seine Nähe geführt hat. Am ersten Abend blieben wir still zu Hause bei Widmanns. Ein junger Musiker aus Köln, der einen Text von J. B. Widmann "veropert", war auch da und zerschmolz vor Ehrfurcht vor Ihm. Hegar aus Zürich und seine Frau, die beide Brahms hoch verehren, waren auch da, und so entspannen sich die untershaltendsten Gespräche, denen wir Weiblein in Stille lauschten.

Andern Morgens versammelte sich eine Klut von Menschen (viele von der Universität) im Widmannschen haus, die alle tamen, ihre Ohren aufzutun. Ich, im Gefühle meines taum geheilten Salfes, sang unzählige seiner Lieder etwas furchtsam und mit Segar, der die Bratiche spielt, die beiden Bratichen= Brahms war so lieb zu sagen, daß es schön lieder. geklungen. Ich war nicht weniger begeistert wie sonst und half mir über das augenblickliche Manko der Stimme weg. Zwischen ben Gefängen spielte Brahms noch herrlich Klavier. Zuerst ein Schumannsches Stud (Aus den Nacht- oder Bhantasieltuden) und weiter ein Paganinisches Thema (variiert von ihm selbst). Er spielte wieder, wie nur er spielen kann. Nachmittags machten Minna und ich mit den Widmannschen Badfischen eine hübsche Wagenfahrt, nachdem sie geäußert, sie wären noch nie spazieren gefahren. Ms wir nach Hause kamen, schlug Brahms vor, wir wollten alle zusammen ins Sommertheater in die Fledermaus gehen.

.... Aber wie lieb uns dort der Johannes alles erklärte, und wie er bei jeder schönen Stelle uns aufmerksam machte, das hättest Du hören mussen!

Am nächsten Worgen, den Wontag, hatte er uns seinen Abschied schon früh 5 Uhr in Aussicht gestellt. Wir hatten auch seierlichen Abschied genommen, aber wer um 8 Uhr noch beim Kaffee saß, das war er. Wir machten nachher noch einen gemeinsamen Spaziergang, und um 11 sang ich mit ihm die ganze Dichterliebe von Schumann. Es war ein herrelicher Worgen, und seine Ratschläge in bezug auf Tonarten, Reihenfolge usw. sind mir unschätzbar und unvergeßlich. Dann aßen wir noch zusammen, und um 2 Uhr fuhr er nach Thun und wir nach Nix=Thun, nämlich nach Basel.

Nun weiter! In Basel verlebten wir auf dem Landgut der Familie La Roche-Burchardt wieder entzückende Tage! Das ist eine famose Frau, die würde Dir gefallen, Herz und Kopf auf dem rechten Fleck, Sinn für alles Schöne, begeistert für Brahms, spielt alles, was er geschrieben, liebt ihn wie wir, turz wir schwelgten gemeinsam in Genüssen körperlicher wie geistiger Art. Täglich spielten wir auf zwei Klavieren das Quintett (eine seiner herrlichsten Sachen), die Ouverturen, das C-Moll-Trio usw.

Morgens standen wir sehr beizeiten auf und ergingen uns in dem herrlichen großen Park, in dem lich noch zwei andere Billen befinden, die einer verheirateten Schwester und die der Mutter von Frau La Roche-Burchardt. Alles liebe, herzige Menschen. Das Famose bei ber Sache war, daß man auf dem ganzen großen Romplex (der "Gellert" heift) in den einfachsten Rleidern, ohne Hut, sogar barfuk, wenn man wollte, herumlaufen konnte. Leider rief das Stuttgarter Musikfest nur zu bald. Dort wohnten wir denn auch wieder in einem Paradiese bei den lieben Spemanns. Zuerst hatten wir groke Borurteile zu überwinden, die mich anfangs verstimm= ten: sie hätten gehört, ich wäre so anspruchsvoll und verwöhnt, daß mir nichts gut genug wäre. Ich, der an einem Künstler Unbescheidenheit so tief verachtet. Ich glaube aber alle Verleumdungen widerlegt au haben, denn das Eingestehen ihrer Vorurteile schlok schon eine Aberzeugung des Gegenteils in sich.... Hermine.

> Engelberg (Schweiz), Hotel Titlis, 27. August 1888. Weine liebe Maria!

Wir hören und sehen ja nichts mehr von einander und ich möchte wissen, wo Du steckt. Wir sigen seit acht Tagen hier oben im Nebel und blasen Trübsal, ein Instrument, das ich sonst nicht kenne. Aber liebe Menschen haben wir hier gefunden, ein wahres Labsal für mich Diogenes (der ich so gerne "Menschen" suche). Bis zum 10. treffen mich noch Briefe hier, sie sind das einzige Ereignis des Tages, und wer keine bekommt, geht den ganzen Tag mit einer Wolke auf der Stirn herum. Wo sind Hornbostels?....

Deine Bermine.

Magbeburg, 25. November 1888.

#### Liebe gute Maria!

..... Was treibt Ihr denn in dem alten Wien? Habt Ihr schöne Konzerte? Und was macht Brahms? Seine neuesten Kinder sind längst bei uns eingekehrt und haben Jubel an allen Eden und Enden hervorgerufen, und wenn ich wüßte, ob er meine Freude anhören wollte, hätte ich ihm längst mal Aber ich denke, es ist schon darüber geschrieben. besser, ich singe die Sachen gut, als spreche dumm darüber. Seine himmlischen Zigeunerlieder haben mir in Berlin mehrere Quartettleute weggeschnappt. und da ich vor dem 8. Dez. meinen eigenen Liederabend dort nicht geben kann, so haben sie Frau Joachim sowohl als Anna Schulken von Aften schon vorher in der Singakademie gesungen. Dafür bringe ich sie aber gleich nach Weihnachten nach Breslau. meinem Berliner Konzert singe ich mit einem neuen guten Bariton, Herrn Menn aus hamburg "Die Nonne und der Ritter", "Es rauschen die Wasser", "Tritt auf". Die beiden letten habe ich neulich mit demselben Complicen in Bremen gesungen, mit tolossalem Erfolg. "Tritt auf" wurde da capo ge= brüllt.

In Berlin singe ich auch u. a. das reizende Mädchenlied "Auf die Nacht in der Spinnstuben".

— Die Tränen rinnen doch gar zu süß übers Gesicht. — Und was sagst Du zu dem Kirchhof?

Du mußt mir bald schreiben, welchen Eindruck Dir die Lieder gemacht haben. Du hast ja die erforderlichen fünf Sinne dafür. Die "Klage" ist auch wieder ein so lieder Brahms, und gar das Grothsche Gedicht vom "Reif" ist doch zu herrlich und "Meine Lieder". Über den Salamander sind wir acht Tage nicht aus dem Lachen gesommen. Die "Seiße Liebe" am Schluß und das samose Nachspiel sind einzig....

Sermine.

Wien, ohne Datum.

#### Meine liebe gute Maria!

Wenn Du diese Zeilen erhältst, sind wir schon längst in Berlin, denn sogleich fahren wir ab. Run gehe ich doch aus Wien fort, ohne Dich noch einmal gesehen zu haben. Es war bei dem bosen Wetter diesmal für uns beide ein schlechtes Wien. man nicht manchmal ein wenig ober vielmehr viel Sonne durch den Johannes gehabt, so pfiffe ich auf unseren ganzen diesmaligen Aufenthalt. Nm Berbst muß es besser werden. Eben hatten wir noch ein gemütliches Zusammensein mit Dr. Erich von Hornbostel, Helene und Brahms. Sie tranken Kaffee bei uns im Hotel, er war wieder so recht zum Lieben! Wir gehen zum erstenmal heute von Wien fort, ohne daß er uns zur Bahn bringt, wenn Du nicht doch schlieklich die Wette gewinnst, und er doch kommt. Nun sei recht lieb und erhole Dich rasch und gut. Im Serbst will ich wieder rote Backen sehen. Sermine.

Wiesbaben, 17. Januar 1889.

Meine liebe Maria!.... und dabei haft Du all die schönen Genüsse drangeben müssen, all die lieben Brahmse hast Du nicht gehört! Tröste Dich mit mir, wir sind zwei Pechvögel, was diesen Punkt betrifft: Brahms war vor acht Tagen in Frankfurt, hat die Zigeunersieder mit Stockhausen, Fillunger und Konsorten gemacht, und ich schwebte in Südbeutschland auf dem Seil.... Hermine.

Wiesbaden, 30. Juli 1890.

#### Liebe Maria!

.....Ja wenn die weite Reise nach Deinem Abbastanza nicht wäre, so käme ich gleich zu Dir, denn von einem Haifisch angeknabbert zu werden, gehört zu meinen längst gehegten Ambitionen. Es muß ja ein himmlischer Aufenthalt sein, nach allem was Du davon hören lässest, und wenn Dich die Bäder stärken, so lätzt sich gegen das Biehzeug auch nichts einwenden. Ich sitze dagegen ganz plebejisch zu Hause und "schneibe Schinken". Du kennst doch das nette Pfänderspiel? Nur lasse ich zu Weinken sein....

Wir wollen am 3. oder 4. August noch ein bischen in die weite Welt. Einstweilen ganz ohne Plan. So, denke ich, wird's am schönsten. Wir haben Bayern und Tirol aufs Programm gesetht; da ich aber ein Kind des Augenblicks bin, kann's ebensogut Nordernen oder Helgoland werden. Ich entschließe mich am liebsten, wie Bismarck, am Abend vorher. Sollte uns aber das Dampfroß nach Salzburg-Berchtes-gaden führen, so lasse ich mir natürlich Ischl nicht entgehen, ja ich glaube sogar, daß meine innere Triebkraft zu Bayern usw. "Ischl" ist. Wan muß Brahms von Zeit zu Zeit wiedersehn....

Bermine.

19



# Briefwechsel mit Johannes Brahms

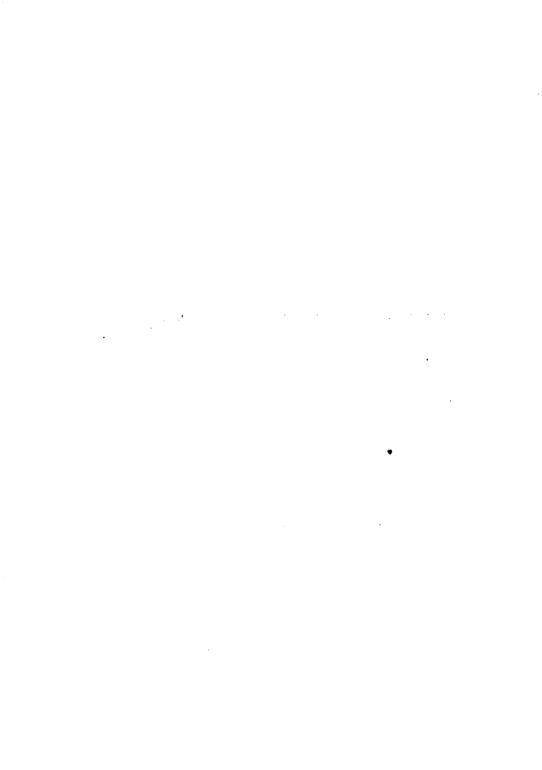



Ostermontag!

26. Mär3 1894



Wien, 4. Januar 1885.

# Liebe Hermine! Geehrteste Herma!\*)

Grüßen Sie doch Ihre Schwester herzlich von mir und sagen Sie mir doch, ob Sie vor dem 24. oder nach dem 28. Januar in Wiesbaden sind. Ich möchte nämlich dort Station machen, und da nun die ganze Adolfsallee entlang und bis auf den Neroberg keine bessere Sängerin zu sinden ist, so kann es mir nicht unwichtig sein, Sie dort zu wissen! Aber wiederholen muß ich Ihnen doch, daß ich mich noch nie so über Ihren Gesang gefreut habe, als neulich in Bremen. Ich denke wie oft und gern daran zurück! Also grüßen Sie Ihre Schwester aufs beste und eindringlichste und wenden ein paar Zeilen an Ihren herzlich ergebenen

Wiesbaden, 7. Januar 1885.

### Verehrter Herr Brahms!

Ihre Anmeldung hat große Freude hervorgerufen — und wenn ich nicht heute erst von der Reise zurückgekommen wäre, so hätte ich Ihre freundlichen Zeilenschon beantwortet. Ich bin vom 22. bis 27. Januar hier und stets auf dem Weg zwischen Adolfsallee

<sup>\*)</sup> Namensveränderung, die Brahms irgendwo aufgegriffen.

und Neroberg zu finden. Nach dem 29. — ich singe dann in Düsseldorf — habe ich die zum 9. Februar Pause, und wenn ich egoistisch reden darf, so würde ich diesen längeren Zeitpunkt vorziehen. Ich din dann nicht in Konzertunruhen und habe Muße, jeden Tag 24 Ihrer Lieder zu singen. Auf Weihenachten ist mir nämlich Ihre ganze Wusik ins Haus geflogen und es ist höchst ergöslich für den Zuschauer, wenn ich mich — natürlich meist erfolglos — an Ihren Klaviersachen abmühe. In Worms, woher ich heute komme, haben wir gestern einen herrlichen Brahms- Abend gemacht, und zwar in dem Hause "Richard Wagner" — Schön —...

Alleruntertänigst und freundschaftlich Herma.

Kärtchen, in die Wohnung Herrngartenstraße 4 geschickt:

Heute abend um 7 Uhr hoffe ich Sie ein halb Stündchen heimsuchen zu dürfen — die höchstnötigen Unterweisungen zu empfangen, um morgen die T'''schwester\*) einigermaßen ersetzen zu können.

Sehr ergeben J. Brahms.

Ohne Datum, etwa am 20. Juni 85.

Liebes Fraulein Herminche!\*\*)

Außer einem verehrungsvollen Gruß an Ihr Fräulein Schwester möchte ich Ihnen heute einen kleinen Wit anbieten!

<sup>\*)</sup> Für Schwester.

<sup>\*\*)</sup> Im Wiesbadener Dialett gemeint.

Inliegendes ist ein neues Produkt von — bloh zweien Ihrer Berehrer. Der Dichter schrieb mir vorgestern, wie er sich auf Ihr Rommen zum Musikfest freue. Er legte ein paar Gedichte bei und — nun kommt der Witz, den Sie machen können. Am vollkommensten, wenn Sie sich gleich entschließen, dem Musikvirektor (oder Groth) zu schreiben, daß Sie in Ihrem Liedervortrag u. a. singen wollten: "Romm bald, von Klaus Groth und J. Brahms."

Riskieren können Sie das ruhig, denn wenn das Lied auch nicht sehr konzertmäßig ist, so ist es dafür leicht, und Sie haben ja dort an Herrn Stange einen geistreichen Begleiter.

Nun aber seien Sie reizend und liebenswürdig und sagen mir gleich mit einem Wort, ob Sie den Wit so ausführen.

Habe ich Ihnen das Lied zu tief geschrieben, so versteht sich, daß es sich gerne von Ihnen in die Höhe heben läßt, — in jeglicher Beziehung!!

Nun empfehlen Sie mich noch einmal Ihrer Fräulein Schwester und auch unseren sonstigen lieben Freunden, schreiben dann auf das erste Couvert: Kiel und auf das zweite: Mürzzuschlag in Steier= mark, wo sich z. Z. aufhält Ihr herzlich ergebener I. Brahms.

Nach einer Abendgesellschaft bei R. von Bederath Brieffarte auf goldenem Grund an Minna Spies:

Umstehend ein Brief, aus dem Sie so viel und so Schönes heraus- und hineinlesen können,

als Sie nur wollen. Hier schreibe ich nur noch einen herzlichen Dank her und beste Grüße von der ganzen Gesellschaft, die gestern abend ganz hübsch beisammen war und Ihrer beider herzlich gedacht hat.

Ganz Ihr J. Brahms.

Samburg, 26. Juni 1885.

#### Berehrter Herr Doftor!

Ihre höchst erfreuende Sendung hat mich später erreicht, als sie sollte, daher auch meine Antwort unfreiwillig später in Ihre Sande gelangt. Schwester Minna (die Ihnen viele Grüße sendet) und ich befinden uns nämlich schon seit geraumer Zeit bei einer Freundin hier in Hamburg, die mit ihrem Bater einen herrlichen Landsik bewohnt, wo auch wir es uns nach Kräften wohl sein lassen. Da kam denn Ihre wertvolle Sendung gestern hier an und versette uns alle in große Freude. Sie wissen, daß mir sämt= liche Kähigkeit zu weitschweifenden Dankesworten und übertriebenen Ausdruden der Bewunderung fehlt. Aber, daß Sie mir eine wahre und große Freude mit dem schönen Liede und Ihrem freundlichen Briefe gemacht haben — das wissen Sie. Und mein einfacher Dank dafür ist Ihnen genug. Wir wollen auch das Lied so lassen, wie es ist, und keine Hebel daran seken. Es lieat mir vortrefflich. Was nun das Rieler Fest und sein Programm betrifft, so kann ich Ihnen darüber nicht viel Günstiges sagen....

So werden wir uns denn privatim in Brahms versenken, und wohl manchmal dürften Ihnen die Ohren klingen, wenn wir am Schwanenweg Ihre Melodien singen. Sie hätten nach Riel kommen sollen!

Mit Frau von Bederath habe ich seither in Wiesbaden bestimmte Brahms-Stunden gehabt, und wenn Sie vor den Titel Ihres neuesten Liedes nur ein "Ich" sehen, und Sie im Herbste Ihre Bergwohnung wieder beziehen, dann singe ich Ihnen Ihre sämtslichen Lieder auswendig vor.

Schwesterlein und ich leben jett wie die Bögel im Hanfsamen. Wenn das Fest in Riel vorbei ist, reisen wir mit unserer Freundin nach Lensahn, auf das Landgut der Familie von Abercron, um dann nach einigen Tagen hierher nach Hamburg zurückzustehren. Am 20. Juni reisen wir nach dem Engadin, zuvor nach Klosters und später nach Pontresina. So hoffe ich im Oktober mit frischen Kräften meine schwere Tätigkeit aufnehmen zu können.

Nun leben Sie herzlich wohl, lieber Herr Doktor. Empfangen Sie nochmals herzlichen Dank. Biele Grüße und beste Wünsche für Ihr Wohlbefinden.

Mit unwandelbarer Verehrung Ihre

hermine Spies.

Duffeldorf, 29. 10. 85.

#### Berehrter Herr Doktor!

Ich höre, daß Herr Niemener aus Essen Ihnen meine Mitwirkung für das am 6. November dort stattfindende Konzert in Aussicht gestellt hat. Wein Anerbieten entsprang aus rein egoistischen Gründen, da mein Berlangen, mit Ihnen zu musizieren, sehr groß ist.... Es würden sich gewiß allerlei Schwierigsteiten herausstellen... und wir würden vielleicht gar keine Freude davon haben. Ich denke mir, Sie haben dasselbe schon an Herrn Niemener geschrieben. Sie sind in solchen Dingen überlegter als das "Herminche". Viel lieber möchte ich jett in Wiesbaden sein und Ihnen "Romm bald" vorsingen. Ich hadre zum erstenmal mit meinem Beruf, der mir die Flügel, die mich sonst direkt nach Wiessbaden getragen hätten, bindet. Aber Sie kommen wieder dort hin. Nicht wahr? Ihnen viele herzliche Grüße sendend, verbleibe ich immer

Ihre Sängerin.

Postkarte an Minna Spies.

März 1886.

Liebes Fräulein Minna!

Indem ich bitte, Ihr Fräulein Schwester schönstens zu grüßen — immer vergesse ich das wieder! — muß ich leider melden, daß ich bereits am 3. April wieder ein Konzert in Hannover habe, zu dem ich drei bis vier Orchesterproben noch vorher halten möchte! Da ist leider keine Aussicht für Liedersabende, an denen ich Ihnen umzublättern die Ehre und das Bergnügen haben könnte.

Herzlich Ihr J. Brahms.

Montreux Bernex, Sotel Lorius, 27. September 1886.

Berehrter Herr Brahms!

Ein Mädchen — ein Wort! Wir kommen am Freitag Abend 6 Uhr nach Bern, schlafen aus —

was wir ja so gern tun — bis anderen Moraen um 7 Uhr und stehen von dieser Stunde an zum Singen zur Verfügung. Sonntag früh reisen wir ab. Somit gehört der ganze Sonntag unser; habe ich's so recht gemacht? Und sind Euer Gnod'n zufrieden mit mir? Hoffentlich gibt es nun nicht gar so viel Zuhörer, und Ihr herr Professor hat nur die halbe Universität Sie wissen, wir sind Touristen und eingeladen. passen schlecht in so feine Gesellschaft. Aber freuen tue ich mich, mit Ihnen zu singen, denn, wiewohl ich mich schredlich vor Ihnen fürchte, ist es doch das Schönste und Beste. Wir wohnen in Bern im -Falten, ärmlichen Verhältnissen und dem Schluß der Sommerreise angemessen. Wir alle grüßen Sie herglich und freuen uns des Wiedersehens am Sonnabend.

Ihre freundschaftlichst ergebene Hermine Spies.

Thun, 29. September 86.

Ihr Motto ist ganz überraschend neu!

Es wäre gar schön, wenn Sie es so glänzend zur Wahrheit machten, wie Sie vorhaben! Ich hoffe recht sehr, daß Sie sich hernach Ihrer großen Liebens-würdigkeit freuen, wie wir es schon vorher tun.

Mit herzlichen Grüßen Ihr ergebener J. Brahms.

Berlin, 2. November 1886.

Lieber Herr Brahms!

Halten Sie mich doch nicht für unbescheiben: ich bin schon wieder mit einer Frage da: Sind Sie in

Wien, wenn meine Schwester und ich hinkommen? Es ware uns natürlich sehr schmerzlich, wenn wir Sie nicht trafen, und so bitten wir Sie, uns über diesen Punkt aufzuklären, damit wir uns event. an den Gedanken ihrer Abwesenheit gewöhnen können. Zweitens: darf ich Ihre Lieder, die Sie mir in Thun gaben, icon öffentlich singen, oder wunschen Sie es nicht? Drittens, und nun kommt das Schrecklichste: würden Sie, wenn ich in Pest sänge, mitgehen, wie Sie es f. 3. andeuteten? und würden Sie. wenn aus Best (wegen der Cholera) nichts würde, in Prag mit mir ein Konzert geben? Ich muß Ihnen gestehen, daß der "Wolff" (Agent) aus mir spricht. Ich berühre solche Fragen nicht so leichtsinnig. Wir würden Sie selbstredend eine große Freude machen. Doch auch Ihr "nein" nehme ich ohne Murren hin. Aus meiner Richterkonzert-Mitwirkung scheint leider nichts zu werden. Ich wage es mit zwei eigenen Ronzerten, da ich ja doch dort einmal anfangen muß! Minna läßt Sie vielmals und herzlich grüßen. Ich tue dasselbe und bin stets in Freundschaft Ihre Hermine Spies.

Bien, 4. November 1886.

Liebes Fräulein,

also drittens: wenn ich mich Ihnen als Klavierspieler anbieten könnte, hätte ich es ja zunächst für Wien bereits getan! Aber ich habe längst die Hoffnung und die Versuche aufgegeben, ein beliebter Virtuose zu werden!

Nach Pest möchte ich gerne mit, als angemessener Teil eines hoffentlich riesigen Publikums. Wer aber spielt und begleitet in Wien?... Nun wiederhole ich, was ich in Thun sagte: Es wäre hübsch, wenn Sie nicht gerade am Konzertlag ankämen. Ihr Konzert ist am 26., am 24. hat Robert Hausmann ein Konzert, in dem ich eine neue Sonate mit ihm spiele. Wäre es Ihnen nun recht und angenehm, wenn wir, am 25. etwa, bei Hofrath Villroth einen Abend veranstalteten, wo Sie unsere ersten Künstler und Kritiker (Hanslick inbegriffen) kennen lernen könnten und ihnen etwa vorsingen möchten? Ich bitte deshalb um ein Wort.

Ein dunkler Schatten ist sehr wirkungsvoll bisweilen, und so mag auch eins der neuen Lieder geeignet sein, ein folgendes schönes Schubertsches zu beleuchten; es wird sich solchen Dienstes freuen. (Daß Sie Ungedrucktes nicht aus der Hand geben, brauche ich nicht zu bitten?)

Mir träumte neulich, Sie hätten einen halben Takt Pause überschlagen und 'ne viertel statt 'ner achtel Note gesungen — unglaubliche Phantasie! ....

Folgen hernach einige Verse als Gruß an die Schwester und

zeichne ich schließlich herzlich grüßend Ihr J. Brahms. Breslau, Telegraphenstraße 8. 8. November 1886.

Hochgeehrter Herr Brahms!

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Freundlichkeit, mit der Sie uns auffordern, einen oder zwei Tage früher nach Wien zu kommen. Wir tun dies um so lieber, als Sie uns eine Operation dei Hofrat Billroth versprechen, der wir uns mit Wonne unterziehen. Nur einen Wunsch knüpfe ich in meinem Interesse daran, nämlich den, uns etwa schon am 23. die Insammenkunft zuteil werden zu lassen, da ich am Abend vor einem so wichtigen Konzert nicht gern ausgehe. Wir kommen nämlich schwierigkeiten machen, so füge ich mich selbstredend. Zur Cellossonate sind wir dann auch da zu unserer Freude.

— Aber liebenswürdig ist es von Ihnen, bloß zu träumen, ich sei unmusikalisch. — Ich weiß das längst und nicht nur aus Träumen. Wenn Sie nur nach meinem Konzert kein Alpdrücken bekommen! Einstweilen freuen wir uns sehr, Sie wiederzusehen, und bleiben

Ihre Spiese.

Mien, 11. November 1886.

# Liebe Bermioneoneo!

Sie sind also für den 23. acht Uhr bei Dr. Billroth aufs freundlichste eingeladen, "das ganze Haus freut sich" schreibt er. Hier freut sich denn auch einer, Ihr herzlich ergebener und den Augenblick eiligster

J. Brahms.

Rartenbrief.

Wien, März 1886.

Wenn Sie am Wontag die zweite Aufführung von Goldmarks Merlin hören wollen oder ins Burgtheater gehen, so bitte ich ein Wort an G. zu telegraphieren, der Ihnen dann Billets besorgt. Für ein Vorstadttheater können Sie sich hier entschließen.

Ich aber muß mich für Montag sehr entschuldigen, denn Hausmann kommt auch an, und ich muß mit ihm üben. So kann ich als letztes Amüsement anbieten, daß Sie bei uns zuhören und zu Nacht essen! Wenn ich nicht an der Bahn bin, so warten Sie doch gütig im Hotel, bis vorspricht

Ihr herzlich ergebener J. Brahms.

Postfarte.

Köln, Juni 1887.

Liebes Fräulein,

wie Sie wohl erwarten, kann ich eben mitteilen, daß ich morgen (Donnerstag) abreise und in Rüdesheim Station mache, aber weiter kann ich eben auch nichts Bestimmtes sagen und hoffe, es genügt, Sie zu einem freundlichen Entschluß zu veranlassen.

3hr J. B.

Postkarte.

23. Juni 1887.

Eigentlich wäre ich gern nach Wiesbaden gekommen, nur ist es ein wenig unsicher, da ich vorher 99 andere Stationen absolvieren muß. So freue ich mich denn sehr Ihrer Güte und Liebenswürdigkeit und hoffe auf einen schönen, sonnigen Tag in Rüdesheim.

Mit herzlichem Gruß Ihr sehr ergebener J. Brahms.

Postfarte aus Pest, Datum unleserlich. Liebe Hermione!

Ihr Brief hat die schönsten Fahrten gemacht, um mich zu treffen, aber leider kann er weiter nichts ausrichten: Es gibt keine Kopie der Ungarischen, das einzige Exemplar hat Simrod neulich in Wien geraubt, und treibt es sich jeht wohl in Leipzig herum. Da ist nichts zu machen. In acht Tagen bin ich in Thun und hoffe, es kommen recht viele nette Menschen hin! Grüßen Sie Bülow, Stockhausen.... bestens. Ihr J. B.

Westerland Sylt, 12. Aug. 87. Berehrter, lieber Herr Brahms!

Professor Hausmann hat uns gestern von einer Epistel "Johannis" erzählt, die er erhalten, und hat uns damit so neidisch gemacht, daß sofort der tühne Gedanke in mir reifte, mir ebenfalls eine solche von Ihnen zu erpressen. Seit der gefahrvollen Nachenfahrt\*) und Ihrem Abschiedsgruß in Bingen haben wir nichts mehr von Ihnen gehört, und so haben wir großes Berlangen zu wissen, wie es Ihnen geht, und wie weit Sie mit der Oper sind? Aber im Ernst, wir hörten gern, ob Ihr letztes Wort "also auf Wiedersehen im Herbst am Rhein" wirklich Ihr

<sup>\*)</sup> Bei feiner Abreife von Rudesheim.

"lettes" Wort ist. Wir bleiben noch bis 12. September hier.... In Sylt behagt es uns ganz auherordent-lich.... Man tut hier den ganzen Tag so gut wie nichts. Höchstens gräbt man sich im Sande seine Grab oder auch eine Familiengruft, in der wir denn alle, samt Hausmann und anderen Freunden, Mittagsruhe halten. Von Musit darf bei Strafe nicht gesprochen werden. Nur als gestern Hausmann von einem uns bevorstehenden Cellosonzert sprach, wurde er königlich belohnt.

Ja, während wir hier faulenzen, bereiten sich uns in Thun die schönsten Dinge für den Winter vor; fällt wohl auch ein Brosamlein für mich ab?

In diesen Tagen erwarten wir Klaus Groth, der auf Föhr weilt und dort schon unsere Kronprinzessin angesungen hat. Ich freue mich so, den lieben alten Freund wiederzusehen und sein gutes langes Gesicht. Wären Sie doch auch hier! Das Meer würde Sie erfreuen! Die Brandung ist folossal; ich kann stundenlang den Wellen zuschauen, wie sie kommen und gehen. Grüßen Sie Widmanns schön, wenn Sie nach Bern kommen, und wenden Sie ein paar Zeilen an Ihre Ihnen herzlich ergebene

Hermine Spies.

Ohne Datum.

Liebes und sehr geehrtes oder geehrtes und sehr liebes Fräulein!

Acht Seiten habe ich Ihnen gestern geschrieben, aber ich kann sie nicht abschicken, sie sind der reine

Es-Moll-Afford, so traurig, und nebenbei mit giftigem Neid auf Cellisten und Dichter erfüllt, und wie die es gut haben! Wenn Sie nun einmal mit Ihrem langen Dichter im Sand liegen, können Sie ihm sagen, er habe neulich an Simrock Lieder geschickt und empfohlen, von denen ich meinte, sie seien so hübsch und talentvoll, daß es schade wäre, wenn sie gedruckt würden. (Sie sind nämlich nebenbei u. a. sehr unfertig und unpraktisch.) Ich wünschte, der junge Mann hätte einen wackeren Lehrer, der ihm an einem oder anderem seiner Lieder zeigte, wie man es besser machen kann — wenn man es so weit gut machen kann!

Sie sehen, meine Feder hat sich gestern bei den acht Seiten überanstrengt!

Grüßen Sie Ihre Sklaven oder Freunde, deren lange Formen aber doch langweilig werden müssen— es fehlt entschieden eine Abwechslung darin! Und das könnte so gut sein Ihr armer, klagender

Abseiter!

Soviel ich weiß, bin ich Mitte September am Rhein, und Ihr langer Cellist kommt wohl auch? Ich bitte noch zu sagen, daß er es mir ja melden muß, wenn er vor dem 28. dort abreist!

Ohne Datum.

Liebes und geehrtes Fräulein! Wenn Ihnen der Tage einiges Singbare von mir zugehen sollte, so glauben Sie mir, daß ich mich

dazu nicht wenig schäme und ärgere.

Letzteres werden Sie auch und denken: Jst so ein Komponist doch ein langweiliger Mensch! Das hat er davon, wenn er eine hübsche, lustige Rheinländerin kennen lernt und seine Sachen von ihr wunderhübsch und lustig singen hört! Schreibt dann Lieder von vierzig Jahren\*) und anderem dummen Zeug.

Mit der besten verkehrten Auffassung kann man doch keine zwanzig Jahre daraus machen, und was gehen Sie vierzig an!?

Usw. aber vielleicht kommt's doch nächstens ein wenig besser und für Ihre so schön verkehrte Aufsassung geeigneter.

Einstweilen seien Sie nachsichtig gegen die Sens dung wie gegen diese Zeilen. Ich fahre heute noch nach Kamburg; von dort aber fahre ich sehr lustig nach Bremen, wo Sie zu sehen hofft und von Ihnen gescholten und gesungen zu werden hofft Ihr herzlich ergebener

J. Brahms.

Wien, 5. Dezember 8?

# Liebes Fräulein!

Ich kam am Mittwoch unmittelbar nach Ihnen in das Haus 32 Myliusstraße\*\*), gar zu sicher war ich, daß Sie so früh nicht kommen könnten, daß ich im günstigsten Fall aber anfangen könnte, Sie zu erwarten!

<sup>\*)</sup> Mit vierzig Jahren op. 94, Nr. 1.

<sup>\*\*)</sup> Frankfurt bei Frau Rlara Schumann.

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie leid, ja wie peinlich es mir war, daß Sie vergebens so liebens= würdig gewesen. Ich wollte Ihnen nach — aber Ihre Franksurter Adresse wußten wir nicht, und nach Wiesbaden konnte ich nicht, da ich gestern noch hier= her sahren mußte.

Entschuldigen Sie mich, so gut Sie können; wie gerne ich alle Zeit gewartet hätte — wird Ihnen doch nicht schwer zu glauben?!

Was aber hat Sie so verwandelt? Am Ende sitzen Sie jetzt gar (wie ich gerade) 7 Uhr früh beim Frühstück!?!

Es ist vergebens, daß ich die schlechte Stahlseder weiter malträtiere, viel Worte nuhen da nichts. Ich wollte nur ausdrücklich sagen, daß ich wenig hofste, Sie würden so freundlich sein zu kommen, daß ich aber nur daran dachte, Sie erwarten zu wollen; ein nötiger kleiner Gang — meinte ich — würde Sie im Schlaf und Traum nicht stören! Und wann sieht man Sie ewig Reisende wieder?

Grüßen Sie die Schwester, die Frau Tante und seien Sie selbst herzlich gegrüßt von Ihrem sehr ergebenen

J. Brahms.

Wien, 2. Februar 89.

Serzlichen Dank für Ihren freundlichen, lieblichen und lustigen Gruß! Ich kann um so mehr hoffen, Sie k. Monat hier zu sehen, als ich jetzt im Begriff bin, nach Berlin zu fahren! Nun werde ich um so schneller zurücktommen und sehr auf Sie warten.

Ihr herzlich ergebener J. Brahms.

Wiesbaben, 5. Mai 1890.

Hochverehrter lieber Herr Brahms!

Lassen Sie mich Ihnen in einigen Worten sagen, wie herzlich wir uns des heutigen Tages freuen, und wie wir wünschen, daß Sie ihn noch "hundertmal" wieder erleben. Sie wissen, mit welch herzlicher Teilnahme wir Ihnen ergeben sind, und wie aufrichtig unsere Wünsche für den heutigen Festtag gemeint sind. Für nichts bin ich dem Himmel dankbarer, als daß er mich in Ihre Nähe geführt, und daß ich Sie so verehren darf, wie ich es tue.

Möchten Sie mir auch ferner wohlgesinnt bleiben und nicht böse sein, daß ich Ihnen dies alles unverhohlen sage. — Aber einmal im Jahr muß ich es doch aussprechen, und das gerade zum schönen 7. Mai!

Daß Sie nicht nach Bonn kommen, ist recht "garschtig". Ich hatte mich schon so darauf gefreut, und wenn Sie ein braves Geburtstagskind sein wollen, so packen Sie noch schnell Ihren Koffer, es ist gerade noch Zeit.

Wir sind jett in einer neuen, sehr behaglichen Wohnung und freuen uns wie die Kinder über jedes neue Möbel, über einen großen Baston, über die herrliche Aussicht, die schöne Luft! Das alles wollte ich Ihnen zeigen und mein akustisches Musikzimmer

vorführen, usw., und nun soll das "nichts" sein. Wie schön, wenn Sie uns doch noch überraschten!

Heute mittag fahre ich zu einem Konzert nach Rüdesheim, welches kein anderer als Kurt Beckerath dirigiert. Das Programm sieht höchst nobel aus, und daß die Zigeunerlieder gemacht werden, ist ein ganz besonderer Spaß.

An Maria Fellinger bitte ich die schönsten Grüße zu bestellen. Die Lieder von Uwe Jenner, die mir eben zugegangen sind, gefallen mir sehr, und ich wünschte, ich könnte sie singen.

Schwester Minna sendet Ihnen mit mir die herzlichsten Wünsche und Grüße! Stets Ihre Ihnen ergebene Sermine Spies.

Mit Maiblumen geschmückt vom 14. Mai 90.

# Liebes Fräulein Serminche!

Meinem gestrigen Briefe\*) muß ich ein kleines P.S. nachsenden. Bor lauter Bergnügen über Ihren lieben und so freundlichen Brief vergaß ich ganz, alle möglichen Grüße von hier auszurichten und Sie zu bitten, dieselbe unbestimmte Zahl dort zu verteilen!

Letteres ist eigentlich kein Plasier, denn von Wiesbaden an, über Rüdesheim und den ganzen Rhein entlang würde ich lieber mitgehen und die Grüße selber sagen!

Aber für das Beste käme ich doch zu spät. — Das Konzert in Rüdesheim haben Sie zu spät gemeldet!

<sup>\*)</sup> Er hatte natürlich gar keinen geschrieben.

Nun wiederhole ich zum xten Wale meinen allersherzlichsten Dank für Ihren gar lieben Waigruß und bin ich und bleibe ich wie gestern

Ihr herzlich ergebener Brahms.

Brahms' Brief zu herminens Berlobung.

Sehr liebes und verehrtes Fräulein!

Ihre Botschaft ist die schönste und fröhlichste, die man senden kann, und ich erwidere sie mit fröhlichstem Gruß und Glückwunsch. Herzlich aber danke ich, daß Sie es mit der kurzen schönen Meldung nicht gut sein ließen und freundlich etwas weiter plauderten, so daß ich gleich beim ersten Besuch nicht als Fremder über Ihre Schwelle trete. Daß mir der Abschied von der Konzertsängerin nicht gar zu schwer fällt, werden Sie mir leider zugetraut haben! Dafür aber verlange ich jest erst recht, Sie zu hören und mit Ihnen zu musizieren.

Deshalb gefällt mir denn auch gleich das erste Rapitel Ihres neuen Lebenslaufes ungemein: die Reise über Wien. Hin und her geht eine italienische, oder eine Hochzeitsreise am besten über Wien, wo lange ausgeruht und vorbereitet (und musiziert) werden muß!

Ihr Fräulein Schwester hätte ich neulich in Berlin gar zu gerne herangelodt, um sie auszufragen. — Sie blieb aber durchaus Publikum, und ich konnte nichts, als mich verbeugen! Da fand ich denn zum Glück Ihren so freundlichen Brief!

Nun bitte ich, mich Ihrer Frau Tante, Ihrer

Schwester und dem künftigen Herrn und Gebieter — oder was ihm für ein Titel werden mag — bestens zu empfehlen. In herzlicher Gesinnung Ihr ergebenster

3. Brahms.

Frantfurt, a. M., 3./12. 93.

Frau Hermine Hardtmuth geb. Spies. Geehrteste Frau!

Seit wir beibe das Lieder-Geschäft gleichzeitig aufgegeben haben, höre ich leider gar zu selten, und heute gar zu wenig von Ihnen. Wie liebenswürdig wäre es gewesen, wenn Sie etwas weiter und mehr geplaudert hätten! Vorstandsfrau sind Sie geworden — das ist wohl nicht weit von Excellenz? Und eine kranke Frau sind Sie — das ist hoffentlich nicht weit vom gesunden lustigen Mädchen? Für Ihre vielen hiesigen Freunde schicken Sie keine Grüße mit, ich werde ihnen also Hoffnung machen, bald lange Briefe zu bekommen....

Die Grüße Ihrer Fräulein Schwester bestens erwidernd, sonstige hinzusügend Ihr sehr ergebener und herzlich grüßender
3. Brahms.

Diugins.

Ottober.

Eure Excellenz, verehrteste Vorstandsdame! Ich bin einige Tage hier in Frankfurt (32 Myliusstraße) und habe den lebhaften Wunsch, J. E. bei der Gelegenheit zu sehen. So möchte ich denn versuchen, morgen, Samstag gleich nach Wittag Sie zu treffen. Jum Abend muß ich hier zeitig zurück sein. Es wäre sehr schön und lieb, wenn Ihnen der Besuch paßte, und vielleicht können Sie gar noch Ihre Adresse mitteilen Ihrem sehr ergebenen und herzlich grüßenden

J. Brahms.

Rrankheit verhinderte die Annahme dieses Besuches. Auf eine spätere Einladung ihres Gatten antwortete Brahms:

Samburg 7/12. 93.

Herrn Rechtsanwalt Hardtmuth, Wiesbaden.

# Sehr geehrter Herr!

Wie Sie sehen, danke ich für Ihre gütige Nach= richt bereits aus recht weiter Ferne. Ich muß dies= mal auf die Freude verzichten, Ihre liebe Frau Ge= mahlin zu sehen, und mich darauf beschränken, mit den besten Wünschen für ihr Wohl sie von Herzen zu grüßen. Ich hoffe recht sehr, das Versäumte nach= holen zu können, denn gar zu gern sähe ich sie in ihrem neuen Heim und als Hausfrau.

Dürfte ich Sie ersuchen, auch Ihrer Fräulein Schwägerin meinen Gruß zu sagen, und daß ich die beste Absicht habe, dies schriftlich zu tun — aber auf Reisen und mit spiziger Gasthoffeder!? In ausgezeich= neter Hochachtung ergeben

J. Brahms.

An Minna Spies. Auf Herminens Tod.

Liebes und sehr geehrtes Fräulein!

Es ist mir noch ganz zu Mut wie gestern abend, da Ihr Telegramm mich so unerwartet erschreckte, und ich lange davor saß — erst fast ohne Gedanken, dann mit wirbelnden.

So kann ich nicht versuchen, Ihnen mehr und anderes zu sagen, als daß ich Ihrer und Ihres Herrn Schwagers in herzlicher, ernster Teilnahme gedenke. Gerade Ihnen dies auszusprechen, ist mir ein Herzensbedürfnis. Kann ich die teure Verstorbene doch nicht ohne die Schwester denken, sehe ich doch bei der Ersinnerung an wie viel schöne Tage immer Sie beide zugleich!

Lassen Sie es mit dem kurzen Wort genug sein und sagen Ihrer Frau Tante und Ihrem Herrn Schwager das Herzlichste von Ihrem sehr ergebenen I. Brahms. Ein Jahr später, nach Erscheinen des Gedentbuches:

1894.

Sehr geehrtes und liebes Fräulein!

Ich habe gestern abend bei der Lektüre Ihres Buches so herzlich Ihrer gedacht, daß ich Ihnen durchaus einen Gruß und ein Wort des Dankes sagen muß.

Ob ich mehr gedacht und geträumt oder gelesen habe, weiß ich nicht. Aber es war lauter Schönes und Liebes, das sich mir auf das lebhafteste zudrängte!

An wie viel schöne Stunden, wie viel liebe Menschen ließ mich Ihr Büchlein denken, und ich möchte dies manchem von ihnen, vor allem Klaus Groth sagen.

Jedenfalls soll denn zu Ihnen dies kurze herzliche Dankeswort — der Frau Tanke gehört wohl ein Teil davon (?) wie von dem herzlichen Gruß Ihres sehr ergebenen

J. Brahms.



vvvvvvvvvvvvv

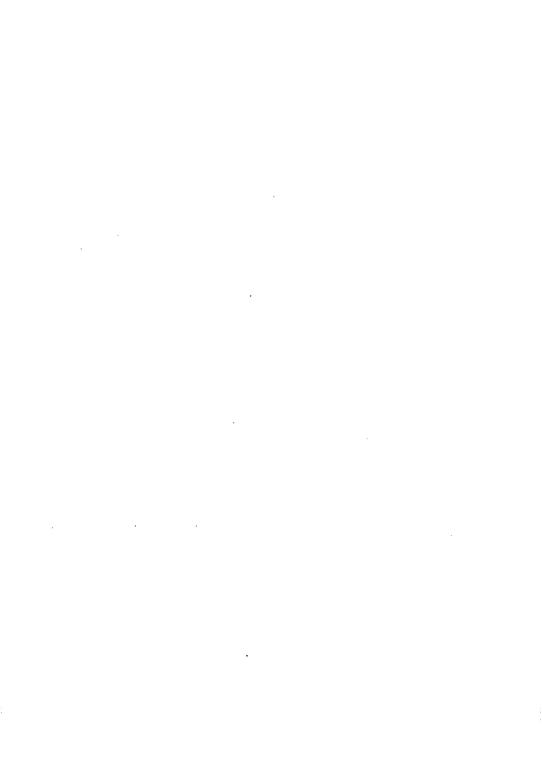

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

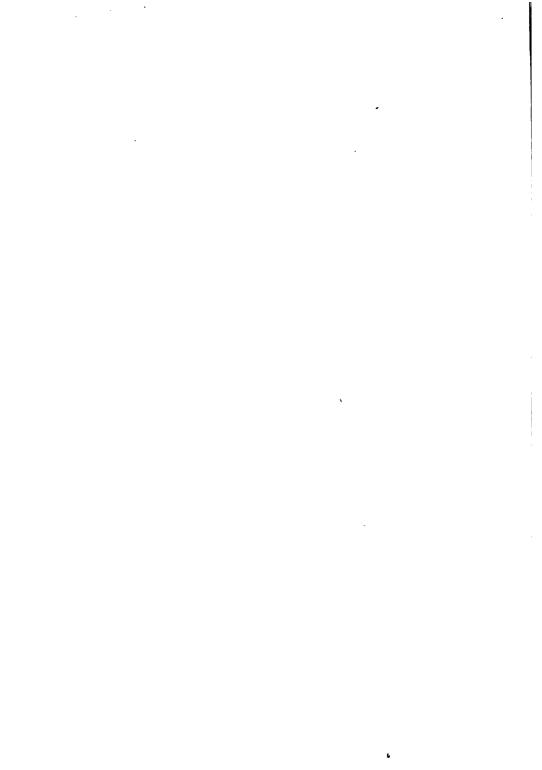

|           | LOAN PERIOD 1               | Main Library                                                                                                  | 3                                  |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|           | HOME USE                    | 5                                                                                                             | 6                                  |
|           | 1-month loans may b         | RECALLED AFTER 7 DAYS se renewed by calling 642-34 se recharged by bringing bool ges may be made 4 days price | ks to Circulation Desk             |
| all///    | DUE                         | AS STAMPED BE                                                                                                 | LOW                                |
| 4//       | 15151                       | SENTONILL                                                                                                     |                                    |
|           | AUG a U B                   | AUG 2 7 2003                                                                                                  |                                    |
|           | UNIV. OF CALL               | SENT BRILLEY                                                                                                  |                                    |
| 34/2      | Oldina de                   | MAR 1 7 2004                                                                                                  |                                    |
| <b>al</b> | 11-10 PMC 001 8 1           | U. C. BERKELEY                                                                                                |                                    |
|           | UBILL                       |                                                                                                               |                                    |
|           | JAN 1 1 1989<br>SENT ON ILL |                                                                                                               |                                    |
|           | .1111 2 3 2001              |                                                                                                               |                                    |
|           | U. C. BERKELEY              | 16. 7. 7                                                                                                      |                                    |
|           | FORM NO. DD6, 60            |                                                                                                               | ALIFORNIA, BERKELEY<br>Y, CA 94720 |
| 7         |                             |                                                                                                               |                                    |
|           |                             |                                                                                                               |                                    |

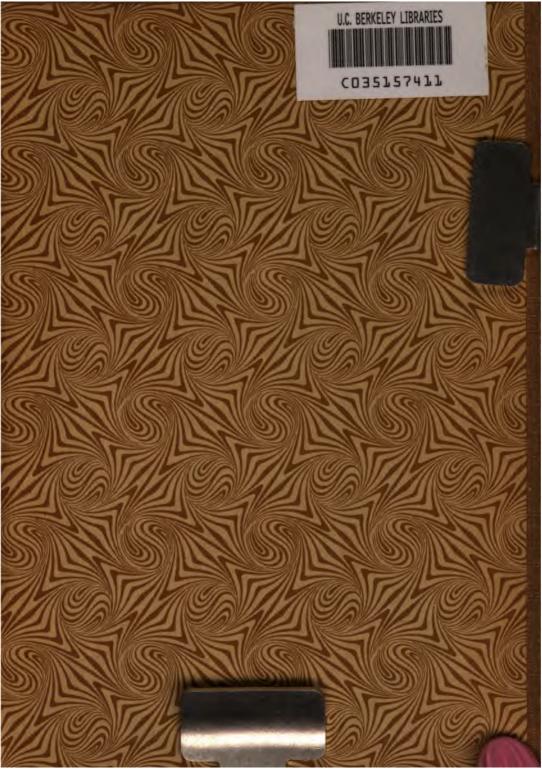

